

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

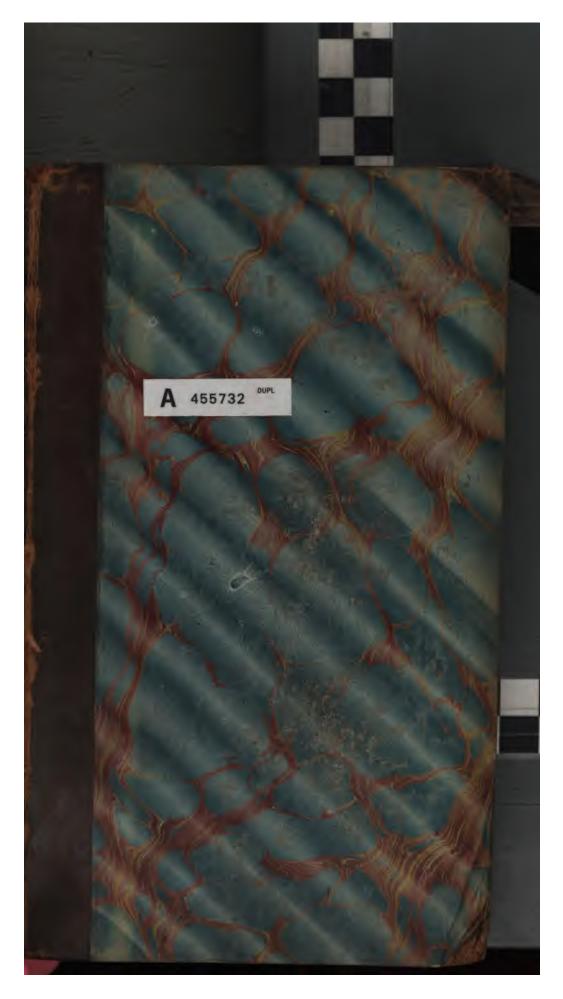

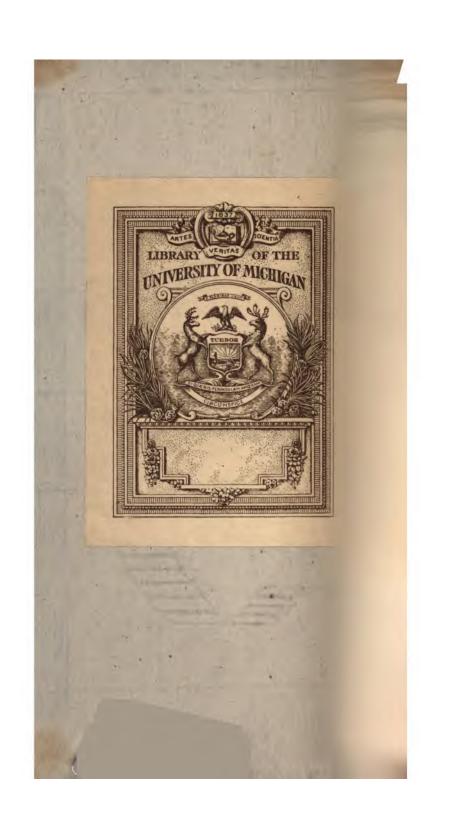

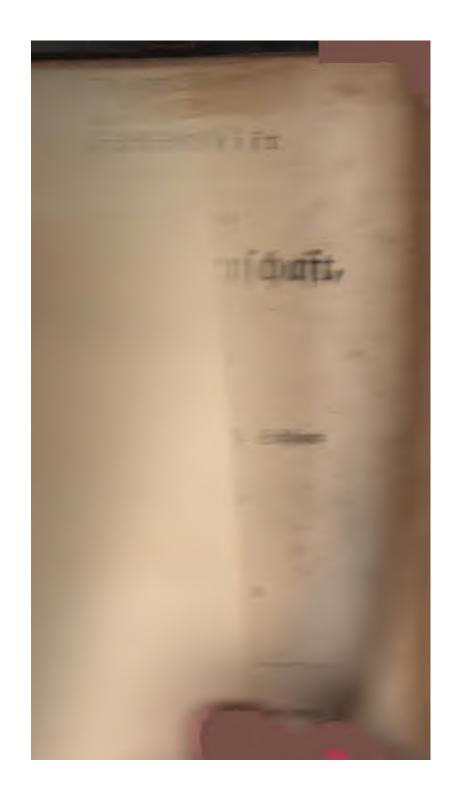

.

# 3 eit schrift

für

geschichtliche

# Rechtswissenschaft,

herausgegeben

von

F. C. v. Savigny, C. F. Eichhorn

unb

Cl. A. C. Rlenze.

Reunter Banb.

Berlin, in ber Ricolaischen Buchhandlung.

1838.

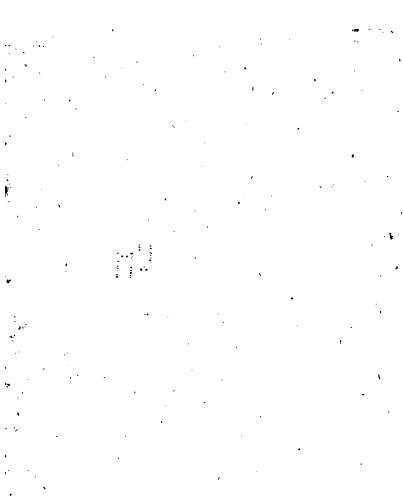

# Inhalt des neunten Bandes.

# Seft I.

|             |                                                                                                                                                 | Geite |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ī.          | Neu entbeckte Fragmente des Ulpian. Mitgetheilt von Savigny                                                                                     | 1     |     |
| 11.         | Ueber bas Interdictum Quem fundum und die dem-<br>felben nachgebildeten Rechtsmittel. Bon Herrn Pro-<br>fessor Dr. Rudorff in Berlin.           | 7     |     |
| III.        | Conffantins Edictum de accusationibus. Bon                                                                                                      | 56    |     |
| IV.         | Erflarung ber L. 22. pr. ad municipalem (50. 1.).<br>Bon Savigny.                                                                               | 91    |     |
|             | Heft II.                                                                                                                                        |       |     |
| <b>v</b> .  | Das Intestaterbrecht des Zürcherischen Stadtrechts und Andeutungen über das alte Alamannische Recht.<br>Bon hrn. Prof. Dr. Bluntschli in Zürich | 99    | -   |
| <b>V1</b> . | Ueber bie handschriftliche Grundlage bes Ulpian. Bon Savigny                                                                                    | 157   | •   |
| VII.        | orn. Prof. Lachmann in Berlin                                                                                                                   | 174   |     |
|             | 529666                                                                                                                                          |       | . : |

| - | Inhalt. |
|---|---------|
| l | Zanyun. |
|   | •       |

| VIII. |                                                                                                                      | Seite       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | Savigny.                                                                                                             | 213         |
| X.    | Rachtrage zu frühern Auffaten von Klenze.                                                                            | 215         |
|       | Seft III.                                                                                                            |             |
| X     | Institutio Gregoriani aus der Pithouschen jest Ber-<br>liner Handschrift zum erstenmale herausgegeben von<br>Klenze. |             |
| XI.   | Der Romifche Bolksschluß ber Tafel von heraklea von Savigny.                                                         | 300         |
| XII.  | Ueber bie lex Mamilia de coloniis. Bon herrn<br>Professor Dr. Ruborff in Berlin.                                     | 3 <b>79</b> |
| XIII. | Der zehente Mai 1788. Bentrag zur Geschichte ber Rechtswiffenschaft von Savigny.                                     | 421         |

Den entbedte Fragmente Des Ulpian.

Mitgetheilt

von

Savigny.

Derr Endlicher, bei ber Raiserlichen hof Bibliothet ju Wien angestellt, bemerkte, baß in der bortigen Papprushandschrift bes Hilarius Pictaviensis de trinitate aus bem fünften Jahrhundert die einzelnen Bogen von einem Buchbinder durch kleine Pergamentstreisen befestigt worden waren. Durch frühere Entdeckungen auf die Wichtigkeit solcher Streisen ausmerksam gemacht, loste er diese sorgfältig ab, und fand auf dem größten Theil berselben einige gänzlich zerstückte Stellen aus der Naturgeschichte des Plinius. Fünf Streisen jedoch enthielten Bruchstücke aus Uspians Institutionen 1), und

<sup>1)</sup> Funf lange schmale Streifen, sagt er S. 4, mit schmasteren Columnen und ber Ueberschrift ULP. INST. Bestimmter fagt Endlicher nicht, wo er diese Ueberschrift gefunden habe: es scheint aber, auf einem Streifen der sonft keine Schrift ent-Band IX. heft 1.

für beren schleunige Befanntmachung sind dem Herausgeber alle Freunde unserer Literatur zum größten Dank
verpslichtet. Die kleine Schrist (16 Seiten in 8.) führt
ben Litel: De Ulpiani Institutionum fragmento in
bibliotheca palatina Vindobonensi nuper reperto.
Epistola ad F. C. Savigny, Prof. Jur. Berolin.
scripsit Stephanus Endlicher. Vindobonae, apud
Fridericum Beck.

Bur allgemeineren Verbreitung biefer Bruchftucke find dieselben, mit einigen fritischen Roten verseben, bier gedruckt worden. Bei bem geringen Umfang, ber fich auf wenige Zeilen beschränft, wird man taum auf Erheblichkeit bes Inhalts Unspruch machen, sonbern - fich begnügen, fie als eine Curiofitat ju betrachten, bie nur baju bienen tonne, Die Aufmerksamkeit ber Bibliothefare ju abnlichen und größeren Entbeckungen ju reis Und boch ist es gang anders. Der unmittelbar folgende. Auffat von Ruborff zeigt, welche unerwartete Aufschluffe burch biese wenigen Zeilen fehr wichtige Lehren bes alteren Rechts erhalten, und wie insbefondere eine Pandektenstelle badurch flar wird, die bisber für fo verzweifelt galt, bag man fich bie verwegen-

hielt. Denn vier find nach seiner Angabe Stude eines zusammenhangenden, aber queer durchschnittenen Doppelblatts; namlich 1) von beiden Blattern der unterste Theil, also die Schlusse von vier Seiten, je zu acht Zeilen, f. 1 r. und v., von f. 2 r. und v. Beile 2—9; dann 2) ein Streif mit je einer Zeile auf der Seite, und zwar nach Endlichers richtiger Bemerkung mit der ersten Zeile der Border, und Rückeite des zweiten jener Blatter, f. 2 r. und v. Zeile 1.

sten Emendationen baran erlaubte. Diese unerwartete Wichtigkeit des Inhalts kann vorzüglich dazu dienen, bei funftigen Nachforschungen ahnlicher Art auch fleine Stücke ber sorgfältigen Beachtung werth erscheinen zu lassen.

Sier folgt ber vollstånbige Abbruck ber Fragmente.

- f. 1 r. inecommodata pmittat locatum qqeroductumius gentium induxit nexqcoe
  - 4 pim'p'sessionesppniasernes
    habeneerlocandiiusnanc
    risumuseroducendinesalie
    naserisquioduxiriunegen
  - 8 TIUMTENET'admencedemex
- f 1 v. Reddisqaccepisti's'aliampe cuniame'demquantitatis mutuaea'danip'suntresn'
  - 4 aliaeqqponderenumero
     mensuraətinent'
    depositiqqqualitatemiusgen
    tiumpdiditutquiscustodien
  - 8 damnemsuamanımalemü

f. 1 r. 2. Endlicher hat oductvmivs drucken laffen, und so ofter v fur n. Da aber aus bem Berzeichnist ber Siglen er. bellt daß ber Abdruck darin ungenau ift, so ist hier immer u ge. fest worden.

. . . . . . . . . . . . . .

## f. 2 r. раватитех dістит ййсинкі

adipiscendaeq reciperandae

p'sessionisqualias dicta
quemfundumetq litatem
psifundumühtatemasaliquo
petamn'lisdefendatcogit.

admetransferrep'sessionem
sidenumq p'sedisidean..p...

f. 2 v. didd'amis . p'sessionem

TRARIAMEXPLICANTĂPERSPON

4 SIONEMSEM PPROHIBITORIAU.

RO PSPONSIONEMEXPLICANT

RESTITUTORIOÜEXHIBITORIO / dicto

REDdictosiqd'arbitrump'u

8 laueritisc'quoagit'rorm'ac

. . . arbitrariam pqarbiter

f. 2 r. 6. FVNEVM flatt Fundum bei Endlicher muß ein Drudfehler fein: sonft mare es S. 9 als ein Schreibfehler angemerkt worden.

f. 2 r. 7. Nach w fehlt bei Endlicher ber Apostroph durch einen Druckfehler, wie er felbst in einem Briefe an Sugo angegeben hat.

f. 2 v. 4. Bei Endlicher im Facsimile fieht semp. mit einem Punft: bas Siglenverzeichniß giebt ein burchftrichenes p.

f. 2 v. 9. Im Siglenverzeichniß feht p. q, welches aber Blume fur weniger glaublich balt als bas im Facsimile fiebende burchftrichene p q.

- f.1r. et est simile commodato: nam et qui commodat rem, sic commodat ut non faciat rem accipientis, sed ut ei uti re commodata permittat.
- 5 Locatum quoque et conductum ius gentium induxit. nam ex quo coepimus possessiones proprias et res habere, et locandi ius nancti sumus et conducendi res alienas: et is qui conf.1v. duxit, iure gentium tenetur ad mercedem ex
  - 10 reddis, quae accepisti, sed aliam pecuniam eiusdem quantitatis. mutuae autem dari possunt res non aliae quam quae pondere numero mensura continentur.

Depositi quoque qualitatem ius gentium pro-15 didit, ut quis custodiendam rem suam anima-

Die Unfange und Enden ber Seiten find durch Striche bes geichnet, Die Ergangungen burch Curfioschrift.

Die ersten Morte hat Endlicher aus l. 1. §. 3. de precario erganzt. Der Schreiber schrieb ohne zu verstehen und theilte die Worter ei ut ire statt ei uti re.

<sup>3, 6.</sup> nam. Die Abfurzung bat Endlicher bier und 3. 20 unrichtig nempe gelesen. S. Gaius S. 458.

<sup>3. 9.</sup> Mudorff erganzt exsoluendam oder ex conducto soluendam.

<sup>3. 11.</sup> quae. Endlicher fest quod und giebt im Siglenverzeichniß S. 8 ein q beffen unterer Strich links bin gekrummt ift, für quae aber ein gewöhnliches. Blume bemerkt dagegen daß es ein Grundprincip bei allen Siglen ift, die Form des Buchstaben selbst unverändert zu erhalten. Bielleicht ift aber bemerkenswerth daß ein q welches ein ganzes Bort bedeutet, gern nach der linken Seite gekrummt wird.

# Reue Fragmente bes Ulpian.

lem uel

f.2r. com paratum est interdictum, uelut cui ini

reciperandae possessionis; qualia sunt interdicta
20 Quem fundum et Quam hereditatem. nam si
fundum uel hereditatem ab aliquo petam nec
lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, siue numquam possedi, siue an1.22, tea posse|di, deinde amisi possessionem.

25 restitutoria uel exhibitoria per formulam arbitrariam explicantur aut per sponsionem: semper prohibitoria uero per sponsionem explicantur.

Restitutorio uel exhibitorio interdicto reddito si quidem arbitrum postulauerit is cum
30 quo agitur, formulam accipit arbitrariam, per
quam arbiter

<sup>3. 16.</sup> Die folgende Seite tann mit inanimem angefangen baben.

<sup>2. 17.</sup> Blume und Hollweg verbeffern und ergangen cuius

<sup>3. 18.</sup> Blume ergänzt Sunt tamen quaedam interdicta tam; Ruborff Sunt etiam interdicta duplicia, tam.

<sup>3. 22.</sup> desendatur Goschen. Die Handschrift bat desendat,

<sup>3. 24.</sup> Die Erganzung ift, wie fast alle, von Endlicher. 3. 26. 27. explicant in der Handschrift.

<sup>3. 26.</sup> Es muß entweder heißen prohibitoria uero semper, oder, weniger wahrscheinlich, semper uero prohibitoria.

<sup>3. 28.</sup> reddito Enblicher. Die Hanbschrift hat reddicto.

### Meher bas

Interdictum Quem fundum und die demselben nachgebildeten Nechsmittel.

Ban

herrn Professor Dr. Rudorff in Berlin.

Unter ben in ber verigen Rummer von Savigny mitgetheilten Bruchsticken aus Ulpian's Institutionen verdienen unstreitig biejenigen, welche von der Eintheilung ber Interdicte in adipiscendae reciperandae und retinendae possessionis zu handeln scheinen, die meiste Ausmerksamkeit. Sie lauteten bei Endlich er p. 7. wörtlich so:

paratum est interdictum velut cui ini . . . .

adipiscendae quam reciperandae possessionis, qualia sunt interdicta: "quem fundum" vel "quam hereditatem". Nempe si fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendat, cogitur ad me transferre possessionem sive numquam possedi sive antea possedi, deinde amisi possessionem.

In biefer Recension bedurfen außer bem cui in ber erften, bem nempe in ber vierten und bem vel in ber britten Beile, wofur cuius, nam und et gu lefen ift 1), guvorberft bie Borte: nec lis defendat eine Berbefferung. Alls hanbschriftliche Ueberlieferung giebt Enblich er p. 5 .: NLISDEFENDAT und bies mochte man allen. falls ni ober neque is defendat zu lefen und ben Mangel bes Accufatios beshalb ju ertragen geneigt fein, weil auch Africanus in L. 15. de O. N. N. ben Ausbruck eo non desendente ohne ben Accusativ rem ober causam gebraucht bat. Allein nach einer neuern Berichtigung Enblicher's fieht in ber Sanbichrift N' Mun ift aber N' bei Gajus bie LISDEFENDAT. gewohnlichfte, in ben Baticanifchen Fragmenten fogar bie einzige Gigle fur nec, folglich ift als überliefert ans sufeben: nec lis defendat und biefes barf um fo eber in nec lis defendatur emenbirt werben, als bas tur burch eine bloge Berlangerung bes obern Striches am T angebeutet wird, welche ber Abschreiber ofter vergeffen gu haben scheint, indem er auch in bem folgenben vom Interbicteprozeß handelnben Fragment zweimal explicant für explicantur gefchrieben bat. Freilich verliert bie Periode burch biefe Emenbation febr an Runbung, weil bas Gubject ju bem folgenben cogitur aus dem borhergehenben Gat berbeigezogen werben muß;

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 6.

auch ist litem non desendere zum wenigsten ein seltener Sprachgebrauch, ba man, wenn ber Beklagte bereits bas Judicium übernommen hat und baburch ber Prozes lis geworden ist, eigentlich nicht mehr von einer unterlassenen Desension, sondern nur von einem iudicium desertum, einem eremodicium sprechen kann. Da jedoch litem desendere nicht ohne Beispiel ist 1), so reichen diese Bedenken jedenfalls nicht zu, um die deutlichen Ergebnisse der Handschrift umzustoßen.

Sehen wir nach dieser Vorbemerkung in die Sache selbst ein, so ist wenigstens in hohem Grabe wahrscheinslich, das Ulpian in dem ersten Fragment die ganz allsgemeine Eintheilung der Interdicte in interdicta adipiscendae, recuperandae und retinendae possessionis anführte und durch Beispiele erläuterte, von welchen das theilweise erhaltene etwa so gelautet haben könnte: Adipiscendae possessionis causa comparatum est interdictum, velut cuius initium est quorum bonorum 2), nur daß natürlich Niemand die Vermessenheit haben wird, die Nichtigkeit gerade die ses Beispiels verstreten zu wollen. In dem zweiten Fragment aber håtte

<sup>1)</sup> L. 78. pr. de proc (Africanus 6 Quaest.) Et ideo non potest videri boni viri arbitratu litem defendere is, qui actorem frustrando efficiat, ne ad exitum controversia deducatur.

<sup>2)</sup> Gajus IV. 148. cuius rei (nâmtich retinendae possessionis) gratia comparata sunt VTI POSSIDETIS et VTRVBI. 144. Adipiscendae possessionis causa interdictum accommodatur bonorum possessori, cuius principium est QVORVM BONORVM. 147. Interdictum quoque, quod appellatur Salvianum apiscendae possessionis (causa) comparatum sst....

ber Jurist an jene Eintheilung die Bemerkung geknüpst, daß einige Inderdicte zu einem doppelten Zweck gezeben wurden, namlich einmal, um durch sie einen noch nicht gehabten Besitz zu hekommen, zweitens aber, um einen bereits gehabten aber wieder verlorenen Besitz wieder zu gewinnen. Hiernach wurde der Ansang diesses zweiten Fragments etwa in folgender Art zu erganzen sein, wobei aber freilich auch nur für den Sinn, nicht für die einzelnen Ausdrücke eingestanden werden kann: Sunt etiam interdicta duplicia, tam adipiscendae quam reciperandae possessionis. Und diesen allgemeinen Satz hätte dann Ulpian durch das Beispiel der Interdicte Quem fundum und Quam hereditatem erläutert.

Gegen biesen ganzen Zusammenhang könnte man jedoch sofort einen scheinbar nicht unbedeutenden Zweissellerheben wollen. Obgleich nämlich seit Savigny's 1) Untersuchungen über die Bedeutung obiger Eintheilung der Interdicte als ausgemacht angenommen werden dars, daß die interdicta adipiscendae possessionis keine possessionis eine possessionis entspringenden Interdicte sind, so könnte man doch wenigstens die interdicta recuperandae possessionis sür ausschließlich possessionis auffallen, Intersbicte, welche aus einer bloßen Detention entsprinsgen, wie das Interdict quem sundum unter jene Ras

<sup>1)</sup> Befit \$. 35.

tegorie gestellt zu sehen. Es ist jedoch zu erwägen, daß auch die interdicta recuperandae possessionis gar nicht als possessionische Interdicte, sondern als interdicta rei familiaris überhaupt genannt werden, so daß sie freilich eine possessio als Klaggrund voraussetzen, diese aber darum noch nicht juristischer Besitz zu sein braucht, sondern auch eine possessio im allgemeinern Sinn, ein Beklagtenverhältniß, eine prätorische Mission sein kann. Wenn dieses dis jetzt nicht allgemein beachtet wurde, so ist daran blos der höchst zufällige Umstand Schuld, daß unsere disherigen Quellen gerade nur possessissische Interdicte als Beispiele für den Begriff der interdicta recuperandae possessionis ansühren.

Saben wir im Obigen ben Gebankengang UI: pians richtig errathen, so burfen wir unfer Fragment als eine Parallelstelle bes hochst schwierigen, ja am Schluß fast ganz unverständlichen Bruchstücks aus Paul: Ius betrachten, welches als einer ber hauptbelege für die Eintheilung ber Interdicte in ben Panbectentitel de interdictis aufgenommen ist: und beibe Stellen muffen alsbann einander gegenseitig ergänzen und erklären. Das Zeugniß bes Paullus, welches ich meine, ist bieses:

L. 2. §. 3. de interdictis. (Paull. lib. 63. ad ed.) Haec autem Interdicta, quae ad rem familiarem spectant aut apiscendae sunt possessionis, aut reciperandae aut retinendae. Apiscendae possessionis sunt interdicta, quae competunt his, qui ante non sunt nancti possessionem: sunt autem Interdicta apiscendae

possessionis: Quorum bonorum..... Recipeperandae possessionis causa proponuntur sub
tubrica Unde vi: aliqua enim sub hoc titulo interdicta sunt. Retinendae possessionis sunt Interdicta Uti possidetis. Sunt interdicta, ut diximus, duplicia, tam reciperandae, quam apiscendae possessionis.

So lautet namlich ber florentinische Text ber Schlußworte, während mehrere Ausgaben hinter Sunt ein autem ober etiam einschieben, welches, da es eine leichtere Berbindung mit dem frühern gewährt, vorzuziehen
sein durste '). Für ut diximus haben einige Ausgaben ut dicimus '), eine Lesart, von welcher weiter
unten die Rede sein wird. Hinter ut diximus schiebt
eine Handschrift des Digestum novum aus dem 14ten
Jahrhundert (in Savigny's Sammlung) ein ut ein.
Adipiscendae endlich für apiscendae ist eine ganz unbedeutende Variante. Daß man einem so unsichern Text
burch Emendationen auszuhelsen bemüht gewesen ist, läßt
sich von vorn herein erwarten. So sucht Eujacius
zu zeigen, daß die Worte ut diximus duplicia auf den

<sup>1)</sup> Sunt autem interdicta lesen folgende Ausgaben des Digestum novum Norimb. (Kodurger) 1483., zwei Benetianische von 1485. edd. Venet. 1487. 1499. (Bapt. de Tortis) 1502. Lugd. (Fradin) 1511. 1513. n. a. m. Sunt etiam führt Faber Conj. II. 18. aus mehreren Ausgaben an und auf seine Autorität ist es unter andern noch in die Becksche aufgenommen worden.

<sup>2)</sup> So lesen nâmlich zwei Benetianische Ausgaben des Dig. novum von 1485. (imp. Bernardini de novaria et Antonii de stanchis de valentia d. XI. mensis Maji. sol. max.)

sten Emenbationen baran erlaubte. Diese unerwartete Wichtigkeit bes Inhalts kann vorzüglich bazu bienen, bei funftigen Nachforschungen ähnlicher Art auch fleine Stücke ber sorgfältigen Beachtung werth erscheinen zu lassen.

Sier folgt ber vollständige Abbruck ber Fragmente.

- f. 1 r. necommodata pmittat locatumqqeroductumius gentiuminduxit nexqcoe
  - 4 pim'p'sessiones ppriaserres
    habeneerlocandiiusnanc
    risumuseroducendiresalie
    naserisquioduxiriuregen
  - 8 TIUMTENET'admencedemex
- f 1 v. neddisqaccepisti's'aliampe cuniame'demquantitatis mutuaea'danip'suntnesn'
  - 4 aliaeqqpondenenumeno
     mensunabrinent'depositiqqqualitatemiuseen
    tiumpdiditutquiscustodien
  - 8 damremsuamanımalemü

f. 1 r. 2. Endlicher hat oducremies drucken laffen, und so ofter v fur u. Da aber aus bem Berzeichnist der Siglen erbellt daß der Abdruck barin ungenau ist, so ist hier immer u gefest worden.

Orte eingeschaltet worden. So sinnvoll nun diese Berbesserung ist, so läßt sich boch eine Reihe von Zweiseln gegen dieselbe ausstellen, von denen hier nur der eine hervorgehoben werden mag, daß die Schlusworte, welche Cujacius nach Vollendung seiner kritischen Operation übrig behält, eine ganz nutlose sehr am unrechten Orte stehende Wiederholung der im Principium unserer Stelle bereits vorgetragenen Eintheilung der Interdicte in simplicia und duplicia bilden würden.

Anders suchen Bachov (ad Treutler. Vol. Il. Disp. 25. Thes. 1. Litt. f. p. 644.) und Janus a Cofta (ad §. 7. L. de interd.) ber Stelle aufzuhelfen. Sie wollen eine Berbindung unserer Schlufworte mit ben vorhergehenden zu Stande bringen, in welchen von ben interdictis retinendae possessionis die Rebe ist. Ersterer rath baber zu lesen: Retinendae possessionis sunt interdicta uti possidetis, quae interdicta sunt ut diximus duplicia, letterer schlägt vor: Sunt interdicta, ut diximus duplicia scil. Uti possidetis, quae sunt retinendae possessionis. Simplicia tam reciperandae, quam apiscendae possessionis. Aber wenn auch auf diesem Wege ber Zusammenhang mit bem Gingange ber Stelle restituirt sein sollte, so ift bies boch auf fo gewaltsame Beise geschehen, baß schon aus biefem Grunde feiner biefer Borfchlage fo leicht mehr ben Eingang finden wird, beffen fich ber lettere einft gu erfreuen gehabt hat 1).

<sup>1)</sup> Bgs. Schulting Notae ad Dig. ed. Smallenburg. T. VI. p. 528.

Inbeffen bat man es auch nicht an Berfuchen feb-Ien laffen, unfere Stelle ohne alle Menberung in ben Worten ju erflaren. Go glaubt Unton Faber (Conject. II. 18.) wirklich ben Beweis fuhren gu fonnen, baß es interdicta adipiscendae und recuperandae possessionis gebe, die in bem gewöhnlichen und von Paullus im Eingang ber L. 2. de interd. angegebenen Ginn duplicia feien, wie g. B. bas interdictum Salvianum, wenn eine Gache zweien verpfanbet mar, bas interdictum unde vi, wenn ber bejicirte Befiger ben Dejicienten auf ber Stelle wieber hinaus warf. Allein auch biefe Auswege, wie febr fie bon neuern Schriftstellern, 3. B. Gothofred 1) und Boet 2), gebilligt fein mogen, fonnen auf feine Beife befriedigen. Denn in teinem ber angeführten Beifpiele ift eine mabre Duplicitat, b. h. eine Concurreng bes Rlager, und Beflagten Derbaltniffes in berfelben Perfon borhanben, fonbern immer ift nur einer ber freitenben Theile Rlager, g. B. beim interdictum Salvianum ber Nichtbefiger, beim interdictum unde vi ber gulett Dejicirte. - Roch unflarer und fchwacher ift bie Borftellung bes Friberus Minbanus (de interd. Comm. 7. divis. 16. n. 70.), melcher offenbar bie prozeffualische Cumulation zweier Interbicte mit ber Duplicitat verwechfelt bat, obgleich faum zwei Begriffe weiter auseinander liegen fonnen als biefe. Allein es bleibt noch ein Ertlarungsversuch übrig, wel-

<sup>1)</sup> Dionysii Gothofr. notae ad L. 2. §. 3. cit.

<sup>2)</sup> Voet. Comm. ad Pand. XLIII. 1. n. 3. in fin.

cher ungleich mehr Aufmertfamfeit verdient, als bie bis berigen. Er findet fich bereits in ber Gloffe 1), ber ihn mehrere Reuere, g. B. Pothier (Pand. Iust. h. t. num. 4.) und Boet (letterer fogar neben ber Raberfchen Erflarung) ftillschweigend nadischreiben. Gie nimmt namlich bas Wort duplicia bier nicht in ber gewohn. lichen Bebeutung, fonbern fur folche Interbicte, welche nicht nur gur Erlangung eines noch nicht gehabten, fonbern auch gur Wiebererlangung eines schon einmal gehabten, aber in ber 3wifchengeit verlorenen Befiges angestellt werben konnen. Der Sauptgebanke biefer Er: flarung ift ohne 3weifel gefund und richtig: aber mei Schwierigkeiten, welche bie Gloffe gar nicht einmal gefühlt zu haben scheint, bedurfen babei noch einer Losung. Die erfte liegt in ben Borten ut diximus, welche nach biefer Erflarung wenigstens nicht mehr auf bie im Gingang ber Stelle ermabnten interdicta duplicia im gewöhnlichen Ginne bezogen werben fonnen. Diefe Schwierigfeit murbe entweber fo gu heben fein, baß man eine frubere Ermahnung unferer interdicta duplicia, etwa im Principium ber Stelle, nach ber Ungabe ber gewöhnlichen Bebeutung, annahme, welche bon ben Compilatoren meggelaffen mare, ober aber fo, bag man bie Legart ut dicimus vorzoge, weil bei Ginfuhrung

<sup>1)</sup> Glossa ad L. 2. §. 3. de int. Diximus] sup. e. l. 1. in prin. Sed alio modo hic, alio modo ibi. ergo hic sunt duplicia recuperandae et adipiscendae possessionis, ut est interdictum ne vis fiat ei, ut inf. ne vis fiat ei, l. si quis missum §. cum Praetor. (Das Citat ist übrigens fassch.)

rung auffallenber Runftausbrucke biefe Bendung nicht ungewöhnlich ift 1). Dentbar mare vielleicht auch noch, baf bie Borte ut diximus ut eine Corruption von utrubi maren, welches Interbict offenbar bor unferm Schluffat von Paullus erwähnt war. Die Stelle hatte alsbann Anfangs fo gelautet: Retinendae possessionis sunt Interdicta Uti possidetis et Utrubi. Sunt Interdicta duplicia, tam reciperandae, quam apiscendae possessionis. Doch gebe ich hierauf nicht viel. Ein zweites Bebenken betrifft bie Auffindung eines Beispiels fur ein solches interdictum duplex in biesem Sinne. Die Gloffe nennt bas interdictum ne vis fiat ei, qui in possessionem missus est und bies pagt auch insofern gan; gut, als es nicht nur bann gebraucht werben fann, wenn ber Immittirte überall nicht juges laffen, fonbern auch bann, wenn er einmal zugelaffen, wieder feines Befiges entfest wird 2). Aber ein fo practisches in bas Juftinianische Rechtespftem vollig paffenbes Inftitut hatten bie Compilatoren boch nicht meggelaffen, wie febr fie auch bie Ubertat bes Paullus in ben vielen übrigen Beifpielen biefer Stelle vermindert haben mogen. Da aber nicht anzunehmen ift, bag Paul-Ins, ber jeben einfachen Begriff in biefer Stelle mit

<sup>1)</sup> L. 3. de legat. praest. L. 1. §, ult. de succ. ed. L. 4. de B. p. c. t.

<sup>2)</sup> L. 1. §. 1. Ne vis fiat. Hoc edictum summa providentia Praetor proposuit: frustra enim in possessionem mitteret rei servandae causa, nisi missos tueretur et prohibentes renire in possessionem coërceret.

einem, oft mit mehrern Beispielen belegt, gerade biesen fünstlichen und zusammengesetzen der interdicta duplicia ganz unerörtert gelassen haben sollte, so ist es wohl feine zu gewagte Voraussetzung, daß er eben solche Beispiele gewählt hatte, welche in die Compilation nicht mehr paßten und durch deren Beglassung eben die Lücke entstand, die auch den noch vorhandenen Theil der Stelle so völlig räthselhaft erscheinen läßt. Daß nun hierzu die Interdicte quem fundum, quam hereditatem u. s. w. gedient hatten, wird jest Niemand mehr unwahrscheinslich sinden, der unsere Stelle des Paullus mit dem obis gen Institutionenfragment des Ulpian unbefangen versgleicht:

Paullus L. 2. §. 3. de int. Sunt etiam interdicta duplicia tam reciperandae quam apiscendae possessionis. Ulpian. Fr. Vindob.

Sunt etiam interdicta duplicia tam adipiscendae quam reciperandae possessionis, qualia sunt interdicta "quem fundum" vel "quam hereditatem."

Dies führt uns nun auf die nahere Entwicklung ber Natur dieser Interdicte selbst. Ihre allgemeinen Besbingungen sind enthalten in der Ueberschrift eines Tietels des Edicts 1), welche in die Schriften mehrerer Juristen übergegangen und uns an zwei Stellen bersels ben aufbewahrt ist:

<sup>1)</sup> L. 1. C. uti poss.

Fragm. Vat. §. 92. (Venulejus) lib. 4. de interdictis sub titulo A quo ususfructus petetur, si rem nolit defendere.

L. 45. de damno infecto (Scaevola lib. 12. Quaestionum) A quo fundus petetur, si rem nolit (nâmlich defendere) 1).

Hieraus ergiebt sich nämlich zunächst die Beziehung dies Interdicts auf den eigentlichen Bindicationenprozes oder die civilen in rem actiones. Und zwar ist offens dar die älteste Anwendung desselben dei der rei vindicatio, namentlich bei der Bindication ländlicher Grundsstücke gemacht worden, welches damit zusammenhängen könnte, das hier überhaupt die Bindicationsform durch das eigenthümliche Institut der deductio quae moribus sit besonders ausgezeichnet war 2). In dieser Anwendung heißt das Interdict von seinen Ansangsworsten Quem fundum, wobei etwa eine Formel wie Lucius Titius a te petit, si eum non desendis, ita eum illi restituas hinzuzudensen ist 3). Wegen des gleichen

<sup>1)</sup> Wenn Enjacius ad Afric. Tr. IX. ad L. 15. de O. N. N. in der Ergangung fortfahrt: ab illo possessio transferenda est in petitorem, donec ille egerit et produverit fundum suum esse, so ist dies der Sache nach richtig, der Form nach falsch. Denn die Stelle murde dadurch zu einem abgebrochenen Sat des Scavola, mahrend sie eine siehende Ueberschrift (titulus) ist.

<sup>2)</sup> Mebrigens ist ein sundus das gewöhnliche Beispiel bei der rei vindicatio: unter andern in der interrogatio an sundum possideat? L. 20. §. 7. de interrog. in jure, in der exceptio ne praejudicium sundo partive ejus siat. L. 16. 18. de except., bei den vindiciae: Cincius ap. Festum v. vindiciae.

<sup>3)</sup> Bgl. die Formel des int. de tabulis exhibendis. L. 1 pr.

Bedürfniffes bei den übrigen Vindicationen hat man jeboch auch bei biesen ahnliche bem vorigen nachgebilbete Interdicte aufgestellt. Dahin gehort bei ber ususfructus petitio bas Interdict quem usumfructum 1), bei ber hereditatis petitio bas Interbict quam-hereditatem 2) vindicare velit. Wie aber fand bie Cadje bei ben übrigen Bindicationen? Werben auch hier die bisherigen Interdicte angewendet, ober werden befonbere gegeben, ober fallen alle Interdicte überhaupt meg? Ich glaube, bag man bier unterscheiben muffe. sundchst die confessoria und negatoria actio bei Pras bialservituten betrifft, so ist es, wie sich unten zeis gen wird, gewiß, bag es hier Interdicte gab. aber besondere ober ob nur bas Interbict quem fundum mit einigen untergeordneten Mobificationen in ber Formel gur Unwendung fam, ift bei bem Buftand unferer Quellen gwar nicht mit Sicherheit zu entscheiben: bebenkt man jeboch, bag biefe Gervituten nur Qualis taten ber Grunbstucke bilben und bag ferner bie negas torische Rlage in ihrem innerften Grunde aus bem Eigenthum an einem Grundstücke hervorgeht, fo mogte

de tabb, exhib. Die Note bei Magno p. 1571. (Putsch) Q. L. d. h. quem locum bat wahrscheinlich eine andere Beziehung.

<sup>1)</sup> Fragm. Vat. §. 92. Sieut corpora vindicanti, ita et jus, satisdari oportet, et ideo necessario exemplo interdicti, quem fundum" proponi etiam interdictum "quem usumfructum vindicare velit" de restituendo usufructu. L. 60. §. 1. de usufr.

<sup>2)</sup> Paullus I. 11. § 1. L. 3. §. 5. L. 6. §. 6. L. 14. de Carb. ed.

man ber lettern Bermuthung beigutreten geneigter fein. Ein außeres Argument fur biefelbe liegt wenigstens in bem Umftanbe, bag in einer Panbectenftelle bas Interbict bei ber confefforischen Rlage in ber That unter ber Rubrif: Quem fundum erwähnt wird 1). Dagegen glaube ich mit einiger Cicherheit behaupten gu burfen, bag bei bem liberale iudicium unfere Interbicte gar nicht vorfommen fonnten. Allerbings findet fich auch bier eine Regulirung bes Petitoriums burch ben Pras tor (litis ordinatio), in welcher berjenige, uber beffen Freiheit geftritten wird, wenn er bisher "sine dolo malo in possessione libertatis" war, sum possessor, wibrigenfalls jum petitor ernannt wird 2), und zwar mit ber Wirfung, bag im erftern Kall ben contradictor, im lettern ben assertor bie Beweistaft trifft 3). Siers nach mogte es fcheinen, bag im Sall mangelnber Des fenfion ber Ungehorfame wenigftens infofern bie Rolle bes Rlagers übernehmen mußte, ale ihn jest bie Bes weislaft trafe. Allein nach positiven Bestimmungen ber gwolf Tafeln fann ber Fall ber Bermeigerung ber Defenfion, auf welchen fich, wie fich fogleich ergeben wird, unfere Interbicte borgugemeife begieben, ich meine bie Berweigerung ber Sponfionen, bier gar nicht vorfoms men. Denn ber assertor ift aus befonderer Begunftis

<sup>1)</sup> L. 45. de damno infecto.

<sup>2)</sup> L. 5. 21. C. de lib. causa. L. 7. §. 5. L. 10. 11. 12. pr. — §. 4. eod. L. 15. C. de prob.

L. 7. §. 5. D. L. 21. C. de lib. causa. L. 8. 20. D.
 L. 15. C. de probat.

gung gang cautionsfrei '), ber Gegner hat ebenfalls feine Caution wegen Herausgabe zu leiften, weil felbst bann, wenn ben assertor die Beweislast trifft, boch immer ber Beslagte während des Prozesses den factisschen Genuß seiner Freiheit behalt 2). Folglich sind auch unsere Interdicte hier überall nicht denkbar.

Die erfte Bedingung unferer Rechtsmittel mar alfo eine bingliche Rlage: Die zweite ift Bermeigerung ber Defenfion gegen biefelbe bon Geiten bes Beflagten. Die Erforberniffe einer vollstanbigen und geboris gen Defension find nun aber gar mannigfaltig und eben baber ber Begriff eines indefensus ein bochft unbestimmter und allgemeiner. Go gilt nicht nur ber Beflagte, als indefensus, welcher fich vor Gericht nicht verant: wortet und bas Judicium nicht auf die gehörige Beife 3. B. mit ben erforderlichen Sponfionen übernimmt, fonbern noch vielmehr berjenige, welcher gar nicht einmal bor Gericht erscheint, fonbern abmefend ift und burch feinen Unbern vertreten wird, bas Babimonium nicht beobachtet, fich vor bem Rlager argliftig verborgen balt, verftorben ober capite beminuirt ift und burch feinen Erben ober Dater vertreten wird u. f. m. 3).

Derjenige unter biefen verschiebenen gallen man-

<sup>1)</sup> Gajus IV. 14. eadem lege cautum est savoris causa, ne satisdatione onerarentur adsertores. Im Appellatorium mußte aber auch der assertor auf den Fall der Succumbenz Cautionen leiften. Paull. R. S. V. 33. 7.

<sup>2)</sup> L. 25. §. 2. L. 29 pr. D. L. 14. C. de lib. causa.

<sup>3)</sup> Sollmeg's Sanbb. bes Civilprog. G. 280. 281.

gelnder Defension, auf welchen sich unsere Interdicte ganz entschieden bezogen, und von welchem wir daher ausgehen mussen, ist der Fall einer Richtleistung der erforderlichen Sponsionen oder Satisbationen 1). Mit jenen Sponsionen oder Satisbationen verhielt es sich nun aber befanntlich so. Bei jeder in rem actio muste der Bestagte dem Rläger Satisbation leisten, weil ihm der Besitz der Sache während des Prozesses anvertraut ward, folglich der Rläger, wenn der Beslagte etwa dies sen Borzug misbrauchte und die Sache verdarb, zersstörte, auszehrte, gar keine Sicherheit gehabt hätte 2). Diese Satisbation war, wenn mit einer formula petitoria gestagt war, auf Zahlung des Judicats (iudicatum solvi), richtige Desension (recte desendi) und zwar treulich und sonder Gesährde (dolum malum abesse) 3),

Fragm. Vat. §. 92. vindicanti — satisdari oportet et ideo necessario proponi interdictum quem usumfructum vindicare velit.

<sup>2)</sup> Gajus IV. 89. pr. I. de satisd.

<sup>3)</sup> Gajus IV. 91. Eben dahin gehören folgende Pandectenstellen: L. 8. Iud. solvi (Paullus) Si petitor post satisdationem ante indicium acceptum heres possessori extiterit, extinguitur stipulatio. L. 11. eod. (Paullus) Si servus qui in rem actione petebatur, lite contestata decesserit, deinde possessor litem deseruerit: quidam fideiussores eius pro lite datos non teneri putant, quia mortuo homine nulla iam res sit, quod falsum est: quoniam expedit, de evictione actionis conservandae causa, item fructuum nomine, rem iudicari. (Bahrídvinlich íchrieb der Jurist nicht blos pro lite, sondern pro lite et vindiciis) L. 13. §. 1. eod. (Ulpianus). Si suero a sideiussore procuratoris stipulatus iudicatum solvi, quasi in rem acturus, et postea in personam egero — non committitur stipulatio.

wenn bie Sponsionsflage angestellt worben war, auf bas Gelbintereffe im Sall unterlaffener Restitution ber Hauptsache und Früchte (lis et vindiciae) gerichtet 1). Leistete nun ber Betlagte jene Satisbation wirklich, fo behielt er mahrend bes Prozesses ben Besitz. gerte er hingegen biefelbe, fo warb er als indefensus, qui nolit rem defendere, qui se sponsione iudiciove uti oportet non desendat angesehen, ba bie Leistung ber gehörigen Satisbationen einen wesentlichen Bestand, theil der Defension bilbete 2). Die rechtlichen Folgen biefes Ungehorfams bestanden barin, bag ber Beflagte ben Besit (possessio) verlor und daß biefer Besit nunmehr auf ben Rlager (petitor) transferirt warb. Fur diese Translation nun schrieb bas Edict eine eigenthumliche Rechtsform vor, welche zwar schon in unfern bisherigen Quellen vorfommt 3), aber im Einzelnen erst jest verständlich wird. Der Bergang mar namlich biefer. Der Prator erließ auf ben einseitigen Untrag bes Rlagers einen Befehl (decretum) an ben Beflagten, welcher zwar mit ben gewöhnlichen Miffions, befchlen einige Aehnlichkeit hatte, aber boch barin von benselben verschieden mar, daß es hier mahrscheinlich

<sup>1)</sup> Gaj. IV. 94. Ribbentrop Comm. ad L. 16. §. 5. de pignorib. cet. p. 34.

<sup>2)</sup> L. Galliae Cisalp. c. 21.

<sup>3)</sup> L. un. C. Uti poss. "satisdationis vel transferendae possessionis edicti perpetui forma servata" die Glosse erklärt sich darüber sehr schwansend und unbestimmt: quae est, ut prius possessorium quam petitorium intentet. Vel dic: servata in satisdando et transferendo possessionem.

nicht wie bort hieß: in possessionem esse, ober in bona ire iubeo 1), sonbern possessionem transferre inbeo, indem ber technische Gebrauch biefer Worte beutlich anzeigt, baf fie aus einer febenben Formel genoms men find. Rurchtete nun ber Rlager, ber Beflagte murbe Einwendungen machen, fo fonnte er gleichzeitig mit feinem erften Untrag auf jenen Translationsbefehl um ein Rechtsmittel bitten, welches zur naberen Erorterung biefer Ginreben Gelegenheit gab. Rothwenbig mar aber bie Berbinbung beiber Untrage feineswegs, vielmehr fonnte ber zweite gar wohl auch erft burch wirkliche Einreben ober Wiberfetlichfeiten bes Beflagten berans lagt werben. Jenes Rechtsmittel ift nun bei bem ges wohnlichen Miffionsbecret entweber ein Judicium, namlich bie allgemeine actio in factum gegen jeben, wels cher ben missus boslicher Beife nicht gulagt ober wieber austreibt, ober es ift ein probibitorifches Interbict: bas Interdict ne vis siat ei, qui in possessionem missus est auf bollige Raumung bes Befiges.

L. 1 pr. Ne vis fiat & (Ulp. 72 ad ed.) Si quis dolo malo fecerit, quo minus quis permissu meo .... in possessionem bonorum sit, in eum in factum iudicium quanti ea res fuit, ob quam in possessionem missus erit, dabo.

<sup>1)</sup> Val. Max. VII. 7. Divus Augustus in bona paterna ire decreto suo iussit. L. 121. de legat. 1. cum dicit Praetor: ventrem cum liberis in possessionem esse iubeo. L. 13. in fin. de manum. test. L. 2. quib. ex caus. in poss.

L. 4. eod. (Ulp. 69. ad ed.) Per interdictum etiam ei subvenit Praetor qui damni infecti ab eo in possessionem missus est, ne ei vis fiat.

Hingegen bei unserm Translationsbecret ist jenes Nechtse mittel allemal ein restitutorisches Interdict (de restituendo usufructu S. 20. Note 1.), welches bem Bestlagten aussegt, bem Rläger ben Bestig zu transseriren ober zu restituiren. Auf diesen Unterschied ging wahrscheinlich eine Stelle bes Benulejus, beren Ausles gung ben bisherigen Interpreten nicht gelingen konnte, weil sie ihre specielle Beziehung nicht kannten und sie daher nur als einen trivialen Gemeinplat betrachten konnten. Ich meine die

L, 52. §. 2. de A. P. (Venulejus lib. 1. Int.) Species inducendi in possessionem alicuius rei est, prohibere ingredienti vim fieri, statim enim cedere adversarium et vacuam relinquere possessionem iubet: quod multo plus est, quam restituere.

Die Glosse bezieht die erste hier genannte species der Immission richtig auf das Interdict ne vis siat ei qui in possessionem missus est, die zweite hingegen eben so unrichtig auf die Restitution der Berkäusers oder eines andern Privatus, während einem Schriftsteller über die Interdicte, in einer von den verschiedenen Arsten der Immission handelnden Stelle die Zusammensstellung der beiden oben genannten Interdicte offendar viel näher liegen mußte.

Restituirte nun der Beklagte in Folge jenes restitutorischen Interdicts wirklich, so war die Sache abgemacht und auf diesen Ersolg war unstreitig das ganze Institut berechnet. Behauptete er hingegen bereits restituirt zu haben (se restituisse), oder nicht restituiren zu konnen, so kam es zu einer actio ex interdicto, welche freilich, wenn der Beklagte früh genug um einen arbiter bat, auf einer einfachen sormula arbitraria beruhen konnte, wenn er aber ohne diese Bitte die Berhandlung verließ, in eine gesährliche Sponsionsklage verwanbelt ward 1). Diese Grundsätze sollen nunmehr an den einzelnen restitutorischen Interdicten nachgewiesen werden.

Betrachten wir zunächst die Rei vindicatio, so geht hier bas Interdict Quem fundum ganz einfach auf Tradition bes Besitzes an ber forperlichen Sache, wegen welcher geklagt war. Auf diese Uebertragung beziehen sich folgende merkwürdige Stellen unserer Rechtse bücher:

L. un. C. Uti possidetis. Impp. Dioclet. et Max. AA. et CC. Cyrillo. Uti possidetis fundum, de quo agitur, cum ab altero nec vi, nec clam, nec precario possidetis, Rector provinciae vim fieri prohibebit: ac satisda-

<sup>1)</sup> Gajus IV. 162-165. Fragm. Vindob. II. bei Endlicher p. 14. (X. 21. 23.), woselbst semper zu transponiren und zu lessen ist: restitutoria per formulam arbitrariam explicantur aut per sponsionem, prohibitoria vero semper per sponsionem explicantur: der Abschreiber scheint nämlich per und semper verwechselt zu haben.

tionis vel transferendae possessionis Edicti perpetui forma servata de proprietate cognoscet. Subscripta 3. Nicomediae, CC. Coss.

Die Unfrage welchem biefem Rescript jum Grunde liegt, scheint fich auf eine Streitigfeit über einen Bunbus und zwar sowohl im Possessorium als im Petitorium bezogen zu haben: benn die Untwort handelt von beiben Progeffen. Buerft foll ber Rector ber Proving bas Poffefforium nach ben Grunbfaten bes Interdictum Uti nunc possidetis eum fundum 1) reguliren, menn aber ber hierin unterliegende Theil noch bas Petitorium ergreift, bemfelben von bem Gieger satisdatio iudicatum solvi leiften laffen, und wenn beren Leiftung verweigert wird, ben Besit in ber burch bas Ebict beftimmten Form, b. h. nothigenfalls burch bas Interbict Quem fundum auf ben Rlager übertragen. auf biefe Beife ber Betlagte genothigt worden ift, die Rolle bes Rlagers ju übernehmen, foll ber Prator bas Petitorium vor fich verhandeln laffen.

L. 80. de R. V. (Furius Anthianus lib. 1 ad edictum) In rem actionem pati non compellimur: quia licet alicui dicere, se non possidere: ita ut si possit adversarius convincere rem ab adversario possideri, transferat ad se possessionem per iudicem licet suam esse non adprobaverit.

<sup>1)</sup> Wgl. über biefes Interdict Festus v. possessio.

Gewöhnlich wird biefe Stelle von bem Fall erflart, bag ber Beflagte ben Befit auf eine interrogatio in iure, welche ber Magistrat an ihn richtet, abgelaugnet bat 1). Genau genommen ift inbeg nicht gerabe vom Ablaugnen bes Befiges, fonbern junachft bon einer Berweigerung bes Beflagten, fich auf ben Progeg einzulaffen (in rem actionem pati) bie Rebe, und es wird nur gefagt, bag ein folcher Beflagter jenes Ablaugnen als die Form gebrauchen tonne, in ber er feine Bermeigerung ausspreche, um bie Gache in benfelben Sang gu bringen, welche fie bei einem eigentlis chen und ernfilichen Ablaugnen nehmen murbe. Diefer Bang ift aber folgenber. Wenn ber Rlager behauptet, daß ber Beflagte bennoch befige, fo erläßt ber Prator bas Interbiet Quem fundum auf Berausgabe bes Befiges. Beharrt ber Beflagte auch jest noch auf feinem Laugnen, fo bag eine Beweisführung erforderlich wird, fo wird swar eine actio ex interdicto gegeben und in biefer actio ein judex bestellt; aber biefer Juder ift, wenn ber Beflagte nur fruh genug barum bittet, ba unfer Interbict ein restitutorisches ift, boch immer ein bloger arbiter, und feine Formel eine arbitrare, fo baß ber Beflagte ohne Gefahr einer poena sponsionis bie Beweisführung bes Rlagers abwarten, und wenn biefe gelingt, burch eine freiwillige Restitution aller Conbemnation ganglich entgeben fann. Freilich fann ber

<sup>1)</sup> Sollweg Sandb. bes Civilprog. Bb. I. G. 284.

Beklagte basselbe erreichen, wenn er geradezu sagt: se nolle defendere, und man könnte daher fragen, weschalb er erst einen Umweg dazu wählt. Allein wir mussen dabei erwägen, daß er um den Besitz gewöhnlich in einer förmlichen interrogatio in iure befragt zu werzben pstegte und daher am bequemsten diese Gelegenheit wählen konnte, um seine Abneigung gegen die Defenssion der Sache auszusprechen. Auch ist die Antwort se restituisse bei dem interterdictum unde vi, oder die Erklärung se non posse restituere bei der Bindiscation um nichts ausfallender.

Daß die bisherigen Interpreten ben so eben entswickelten prozessualischen Zusammenhang dieser Stelle nicht ahnten, läßt sich von vorn herein vermuthen. Die meisten benken sich unter bem in berselben erwähnten Judex ben Prätor, welcher dem Beklagten die interrogatio in iure: an possideat vorlegen mußte 1). Aber eine Interpolation etwa aus L. 2. C. ubi in rem actio ist hier schon deshalb unwahrscheinlich, weil in andern ähnlichen Stellen der Prätor stehen geblieben ist 2). Wie man aber ohne Annahme einer Interpolation in einer Stelle des Furius Anthianus unter iudex den

<sup>1)</sup> So die Gloffe zu biefer Stelle, Majansius Comm. ad triginta ICtor. omnia fragmenta Tom. II. p. 335. Hollweg Civilproz. S. 284. Dann ift es aber freilich im bochften Grade inconfequent, wenn Majanfius und nach ihm Gluck Comm. VIII. S. 201. 202. alsbann einem folden Ausspruch bes Prators die Rraft einer res iudicata beilegen und annehmen daß diefe erst durch Nov. 18. c. 10. gemildert worden sei.

<sup>2)</sup> L. 5. Ut leg. causa cav.

Praetor verfiehen fonnte, ift vollende nicht abguschn 1). Außerbem aber wird bie Thatigfeit bes Pratore baburch bebenflich, bag bon einer factischen Untersuchung und einer Beweisführung bie Rebe ift (si possit adversarius convincere), welche nach bem alten ordo iudiciorum gewöhnlich nicht Cache bes Prators ift, fonbern bem Juber auferlegt wirb. - Gerabe umgefehrt verfteben andre unter unferm Juber ben Juber in ber rei vindicatio. Diefe Erflarung halte ich jeboch aus zwei Grunden fur vollig unmöglich: Einmal, weil bas Ablaugnen bes Befiges gerabe ein Mittel fur ben Beflagten fein foll, bem Jubicium gu entgehen 2): 3meis tens, weil, wenn es einmal jum Jubicium in ber Sauptflage gefommen mare, ber Rlager auch nothwenbig bie Intentio ber petitorifchen Formel, b. b. Gigenthum in feiner und Befit in ber Perfon bes Beflagten barthun mußte, mahrend er nach unferer Stelle blos ben Befit erweifen foll. Dies wird auch borguglich burch Bergleichung unferer Stelle mit L. 68. de R. V. beutlich, in welcher mit ben Worten: officio iudicis ab eo possessio transfertur nur barum ber Richter ber Sauptfache gemeint ift, weil bereits ein Judicium conftituirt und ein Reftitutionsbefehl erlaffen worden war.

Eben fo wie bei bem Interdict quem fundum fieht bie Sache bei bem Interdict quem usumfructum.

<sup>1)</sup> Bei Gaj. I. 7. ift biefer Sprachgebrauch noch immer febr gweifelhaft.

<sup>2)</sup> Bgl. L. 8. Ind. solvi.

Hier liegt bie Restitution in einer Einweisung bes Aldsgers in ben Fundus, bergestalt, daß er ohne Gefahr des Interdicts unde vi ober genauer der Interdicte des Listels Si utisrui prohibitus esse dicetur 1) nicht entssest werden kann.

Fr. Vat. §. 93. Restitutus ex hoc interdicto ususfructus intelligitur, cum petitor in fundum admissus sine periculo interdicti unde vi ad eam rem propositi (b. h. bes auf ben Ususfructus angewendeten int. unde vi utile) depelli non potest.

L. 60. §. 1. de usufr. (Paull. lib. 5. sentent.) Sed si ipsi usufructuario quaestio moveatur, interim ususfructus eius offertur sed caveri de restituendo eo, quod ex his fructibus percepturus est, vel si satis non datur, ipse frui permittitur.

Rury vorher war von dem Fall die Rede, daß zwei Personen über das Eigenthum eines Grundstucks streiten, an welchem ein dritter den Nießbrauch hat. Besstreitet hier der Besitzer den Nießbrauch nicht, so dauert derselbe während des Prozesses fort. Im entgegengessetzen Fall wird der Nießbrauch einstweilen suspendirt. (Es ist also differtur zu lesen, nicht offertur.) Der Beklagte und Besitzer der Sache muß aber dem Prinscipalintervenienten Caution stellen. Leistet er diese nicht,

ſo

<sup>1)</sup> Fragm. Vat. §. 9.1.

fo wird ber Intervenient jum Zweck ber Ausübung feis nes Rießbrauchs mit immittirt.

Etwas anbers verhalt es fich mit Prabialfervis tuten, befonders mit negativen g. B. ber servitus altius non tollendi. Gefett ber Beflagte bat biefer Gervitut entgegen fein Gebaube erhobt, er wird beshalb mit ber actio confessoria belangt und läßt fich nun auf ben Projeg nicht ein: in welcher Beife wird ber Befit übertragen? Man fonnte benfen bas Gebaube muffe fofort niedergeriffen und fo bie possessio servitutis bes Rla: gers hergestellt werben. Aber es hanbelt fich von einer blos progeffualifchen Maagregel, einer blogen Beranberung ber Partheirollen im Progeg, nicht von ber endlichen Execution. Es genugt baber eine bloge Caution bes Beflagten, bag er bas Gebaube nieberreigen wolle, wofern er nicht innerhalb einer billigen Frift als Rlas ger in ber actio negatoria bas Recht gu bauen ausgeführt haben murbe. Bir befigen hieruber folgenbes merfmurbige Zeugniß.

L. 45. de damno infecto (Scaevola lib. 12. Quaestionum.) A quo fundus petetur, si rem nolit. Aedificatum habes: ago tibi ius non esse habere. Ad me possessio transferenda est: non quidem ut protinus destruatur opus (iniquum enim est demolitionem protinus fieri) sed ut id fiat, nisi intra certum tempus egeris, ius tibi esse, aedificatum habere.

Nicht viel anders verhalt es sich, wenn die confessoria angestellt wird, noch ehe gebaut war. Hier Band IX. Heft 1. ist bas practische Resultat bas nämliche und nur die Formel ber Caution weicht etwas ab, indem hier naturlich nur versprochen werden fann bas Gebäude nicht zu errichten bevor man bas Recht flagend bazu bargethan haben werbe.

Quaest.) Si, priusquam aedificatum esset, ageretur, ius vicino non esse aedes altius tollere, nec res ab eo defenderetur: partes iudicis non alias futuras fuisse ait, quam ut eum, cum quo ageretur, cavere iuberet, non prius se aedificaturum quam ultro egisset, ius sibi esse altius tollere.

Ganz dasselbe Verhaltniß tritt auch bei der nes gatorischen Klage ein, insosen auch hier, wenn der Beslagte nicht cavirt, die Partheirolle gewechselt und der Kläger in die possessio libertatis versetzt wird, in Folge welcher Maaßregel der Beslagte Caution stellen muß, daß er die Freiheit des klägerischen Sigenthums so lange anerkennen und weder durch rechtlichen Sins spruch (operis novi nunciatio) noch durch Selbsichüsse (vis) das Bauen des Klägers verhindern wolle, dis er in der consessorischen Klage sein ius (d. h. seine servitus altius non tollendi) bewiesen haben würde.

L. 15. cit. Itemque e contrario, cum quis agere vellet, ius sibi esse invito adversario altius tollere: eo non defendente, similiter inquit officio iudicis continebitur, ut cavere adversarium iuberet, nec opus novum se nun-

ciaturum nec aedificanti vim facturum, eaque ratione hactenus is, qui rem non defenderet, punietur, ut (de) iure suo probare necesse haberet: id enim esse petitoris partes sustinere.

Die beiben lettern Stellen erhalten jeboch burch unfere neuen Quellen in einigen Rebenpunkten ein fo anberes Licht, daß es nothig wird, noch einen Augenblick bei ihnen ju berweilen. Buborberft in Rucfficht bes Begriffs bes rem non defendere. Bisher bezog man biefen Ausbruck gang unbestimmt auf alle galle mangelnder Defenfion überhaupt. Go Cujacius, welcher jeboch ben Kall boslichen Latitirens ausgenommen wiffen will 1), welchen bagegen hollweg fogar noch mit einzuschließen Scheint 2). Wir feben aber aus einer oben angeführten Stelle ber Baticanischen Fragmente 3), baß bie Borte a quo fundus, ususfructus, hereditas petitur Die technische Rubrit fur unfer Interbict bilbeten. Dun finbet fich gang biefelbe Rubrif auch in ber Stelle bes Scavola wieber. Folglich merben fich auch in biefer Stelle bie Worte si rem nolit defendere nur

PERSON SULP UNIVERSE

<sup>1)</sup> Cujac. Comm. ad African. Tract. IX. ad h. l. "Non dico te latitare sed rem non defendere. Latitantem separo ab absente et rem non defendente ut L. 7. §. Celsus Quib. ex caus. in poss. eat."

<sup>2)</sup> Hollweg Handb. des Civilproz. Bd. I. S. 284. Note 27. "Bei der Bindication L. 7. §. 17. quid. ex caus. in poss. eatur. Bei der hereditatis petitio selbst im Fall der fraus. L. 7. §. 18. 19. eod. Bei der actio consessoria und negatoria und bestimmt wegen Mangel der desensio. L. 45. de damno infecto. L. 15. de op. novi nunt."

<sup>3)</sup> Fr Vat. §. 92.

auf biejenigen Kalle verweigerter Defension bezogen has ben, welche unserm Interdict jum Grunde liegen. Sobann in Rucksicht bes iudex in unfrer Stelle. Go wirb namlich die Person genannt, welche die Vertauschung ber Partheirollen besorgen foll. Eujacius versteht barunter ben Juder ber hauptsache, ber actio confessoria und negatoria 1), allein er überfieht, bag wenn ber Beflagte fich in iure nicht befendirte, überall fein Judicium in der Sauptsache constituirt sein, wenn er aber in iudicio ausblieb, nicht mehr von einem Umtausch der bereits constituirten Partheirollen die Rede sein konnte, sondern bas iudicium ein desertum (eremodicium) warb, welches ber Rlager einseitig fortfeten und entscheiben laffen burfte 2). Sollweg 3) verfieht baber unter jenem Juber ben Prator, welcher bei Regulirung bes Petitoriums ben Befitftanb, wenn ber Beflagte feine Caution gab, auf ben Rlager übertrug. Aber die Ausbrücke partes iudicis non alias futuras fuisse ait und besonders officio iudicis continebitur tragen fo fehr bas Geprage ber Aechtheit, bag ich bie Unnahme einer Interpolation für außerst miglich halte. Ohne Zweifel ist also ber Juder in unserer Stelle ein wahrer Juber, aber nicht in ber hauptsache, sondern

<sup>1)</sup> Cujac. l. c. Quaestio est de officio iudicis, apud quem agitur actione confessoria vel negatoria de servitute altius tollendi vel non tollendi, et de ordine, quem sequi et observare in eo iudicio debet, rem non defendente eo cum quo agitur.

<sup>2)</sup> Hollweg a. a. D. S. 286.

<sup>3)</sup> Hollweg a. a. D. S. 284.

in dem Interdictsprozeß, welcher entstand, wenn ber Beflagte ben Befehl bes Prators, die nicht vertheis bigte Servitut oder Freiheit zu restituiren, nicht befols gen wollte.

Bei weitem bie meisten Sigenthumlichkeiten bietet aber endlich bas Interdict quam hereditatem bar. Es muß babei ber Deutlichkeit wegen zwischen einem einfachen Streit über die Erbschaft und dem bessonbern Fall des Carbonianischen Edicts unterschieden werden.

Was zunächst die gewöhnliche hereditatis petitio gegen einen mündigen oder gegen den unmündigen Bessiger betrifft, welcher das Carbonianische Edict nicht gelten macht, so muß auch hier der Beklagte entweder pro praede litis et vindiciarum oder iudicatum solvi caviren 1). Thut er dieses wirklich, so behält er nicht blos den Besit, sondern nach einem besondern Rescript von Pius auch die Administration der Erbschaft in vollsster Ausbehnung. Er ist nämlich alsdann in dieser Beziehung vollsommen domini loco, er kann jede Bezäußerung gültig vornehmen und die zur Erbschaft gezhörigen Sclaven dursen durch die Folter eben so wenig zu einer gegen ihn gerichteten Aussage gezwungen werden, wie eine solche Quässion statthaft sein würde, wenn er ihr wirklicher Eigenthümer wäre.

<sup>1)</sup> L. 5, §. 1. De H. P. (Ulp. 14 ad ed.) D. Hadrianus rescripsit, ut Aelius Asiaticus daret satis de hereditate quae ab eo petitur: et sic falsum dicat. Hoc ideo quia sustinetur hereditatis petitionis iudicium donec falsi causa agatur.

L. 15. §. 2. de quaestionibus (Callistratus lib. 5. de cognitionibus). Eum qui vindicanti servum cavit, domini loco habendum, et ideo in caput eius servos torqueri non posse, Divus Pius in haec verba rescripsit: Causam tuam aliis probationibus instituere debes: nam de servis quaestio haberi non debet, cum possessor hereditatis, qui petitori satisdedit, interim domini loco habeatur.

Leiftet aber ber Beflagte biefe Caution nicht, fo wird ihm gwar ber Befit genommen und ber Rlager fann, wie es in unferm Wiener Fragment beift, mit bem Interbict quam hereditatem auf Restitution bef felben flagen. Indeg tritt boch babei eine Ginschran: fung hervor, welche bei ben übrigen Bindicationen nicht Statt finbet. Bei biefen braucht namlich ber Rlager fur ben ibm übertragenen Befit nur bann gu caviren, wenn ber Beflagte, nachbem er ben Befit restituirt bat, einen neuen Progef gegen ihn erheben will. Bei ber hereditatis petitio hingegen braucht ber Beflagte auch in bem erften Progeffe ben Befit nicht anders heraus. jugeben, als wenn ihm ber Rlager beshalb Caution ans bietet. Cavirt ber Rlager ihm nicht, fo behalt er ben Befit, ba im gleichen Fall nur bie Begunftigung bes Beflagtenverhaltniffes ben Ausschlag geben fann. Der Grund biefer Eigenthumlichfeit liegt ohne 3meifel in ber größern Wichtigfeit einer Erbichaft im Bergleich mit ben Objecten ber übrigen Bindicationen. Man wollte ben armen Beflagten, welcher nicht caviren und auch nicht

gleich einen kostspieligen Prozes vor ben Centumvirn ersheben kann, nicht in die Verlegenheit brangen, ein ganzes Vermögen ohne alle Sicherheit in die Willführ des Rlägers überantworten zu muffen 1). Sanz entscheisbend ift hierüber

Paull. I. 11. §. 1. Quoties hereditas petitur, satisdatio iure desideratur: et si satisdatio non detur, in petitorem hereditas transfertur. Si petitor satisdare noluerit, penes possessorem possessio remanet; in pari enim causa potior est possessor.

Auf diese Weise kann es geschehen, baß auch bei einem Beklagten, welcher nicht pro praede litis et vindiciarum ober iudicatum solvi, sondern blos iudicio
sisti cavirt hat, von einem Besitz und einer Abministration der Erbschaft die Rede ist. Letzteres ist der Fall
in folgender merkwürdigen Stelle, welche in mehrern
Beziehungen eine nähere Beachtung verdient.

L. 5 pr. de her. pet. (Ulpianus lib. 14 ad edictum). Divus Pius rescripsit, prohibendum possessorem hereditatis de qua controversia erit, antequam lis inchoaretur aliquid ex ea distrahere, nisi maluerit pro omni quantitate hereditatis vel rerum eius restitutione satisdare. Causa autem cognita etsi non ta-

<sup>1)</sup> Daffelbe gilt baher bei der Collation Paull. V. 9. 4. L. 5. §. 1. Ut. leg. causa cav. L. 2. §. 9. De collat. und bet der cautio legatorum servandorum causa L. 5. §. 1. Ut leg. causa caveatur.

lis data sit satisdatio sed solita cautio etiam post litem coeptam deminutionem se concessurum Praetor edixit: ne in totum deminutio impedita in aliquo etiam utilitates alias impediat; utputa si ad funus sit aliquid necessarium (nam funeris gratia deminutionem permittit). Item si futurum est, ut, nisi pecunia intra diem solvatur, pignus distrahatur. Sed et propter familiae cibaria necessaria erit deminutio. Sed et res tempore perituras permittere debet Praetor distrahere.

Das hier erwähnte Rescript von Pius (vielleicht basselbe, welches in L. 15. de quaest. vorkam) stellt ganz in Semäsheit unserer allgemeinen Grundsätze die Regel auf, daß der Beklagte, welchet noch nicht die gehörige Satisdation geleistet hat, vor erhobenem Prozes nichts alieniren darf. Der Prator aber verspricht von dieser Strenge insofern abgehen zu wollen, als er im einzelnen Fall nach gehöriger Untersuchung dringende Ausgaben und Beräußerungen selbst nach erhobenem Prozes 1) gestatten will, wenn auch der Beklagte nicht jene Satisdation, sondern nur die übliche Caution gesstellt hat 2). Diebei entsteht nun aber die Frage, was

<sup>1)</sup> Bgl. L. 13 Fam. herc. (Papin lib. 7. Quaestionum). Alienationes etiam post indicium acceptum interdictae sunt duntaxat voluntariae: non quae vetustiorem causam et originem iuris habent necessoriam.

<sup>2)</sup> Bermandt mit diesem Edict ist das in L. 7 pr. de iure delib. (Ulp. lib. 60 ad ed.) "Ait Praetor: Si pupilli, pupillae

unter ber gehörigen Satisbation und ber üblichen Caution zu verfteben fei, bon welchen biefe verschiebene Lage bes Beflagten abhangen foll. Enjacius 1) erflart bie erfte von ber cautio iudicatum solvi und biefe Erflarung ift allerdings richtig, nur trifft fie bie Gache nicht gang. Offenbar find namlich bie Worte: nisi maluerit pro omni quantitate hereditatis vel rerum eius restitutione satisdare bem alten Juriften fremb und er-Scheinen in ihrer Unbestimmtheit als eine Wenbung ber Compilatoren. Doch enthalten fie noch die Spuren einer Unterscheibung zweier Cautionen, und ich zweifle nicht, baß fie in ihrer erften Salfte auf bie cautio iudicatum solvi, welche bei ber formula petitoria, in ber zweiten auf bie praedes litis et vindiciarum, welche bei ber Centumviralflage gu ftellen waren, bezogen werben muffen, weshalb ich auch ber Lesart restitutione vor ber Haloanbrifchen aestimatione ben Vorzug zu geben geneigt bin. Auf ber anbern Seite erflart Cujacius bie solita cautio (benn fo, nicht solida cautio ober sola cautio, wie Saloander will, muß offenbar gelefen werben) von einer cautio de conservandis rebus hereditariis. Allein bies ift weber technischer Ausbruck noch in ber Cache felbft ein ubliches Inftitut. Wir find vielmehr genothigt, unter ber solita cautio im Ju-

nomine postulabitur tempus ad deliberandum, an expediat eum hereditatem retinere et hoc datum sit, si iusta causa esse videbitur, bona interea deminui, nisi causa cognita boni viri arbitratu vetabo."

<sup>1)</sup> Cuiac. Recitt, ad h. l. und Comm. ad Paull. I. 11. §. L.

stinianischen Recht bie bei der Instinuation der Klage zu leistende Caution zu verstehen 1), welche aber nicht nur dem alten Badimonium, sondern auch einem Theil der satisdatio iudicatum solvi entspricht, insofern der Beklagte versprechen muß, den Prozeß gehörig fortzussehen. 2). Hiernach wäre also der Sinn der ganzen Stelle dieser, daß der Beklagte, auch wenn er nicht iudicatum solvi sondern nur iudicio sisti cavirt, doch im Nothfall Beräußerungen vornehmen darf — ein Ressultat welches nicht blos nach altem Recht (nämlich wenn der Kläger nicht cavirt hat), sondern auch nach Justinianischem Recht unbezweiselt richtig ist.

Noch anders verhalt es sich aber, wenn ber Bestlagte noch unmundig ist und außer seinem Erbrecht zus gleich sein Status in Zweifel gezogen wird. In diesem Fall wird ber Beklagte, so lange er noch unmundig ist 3), zwar nach ben Grundsätzen bes Carbonianischen Ebicts in den Besitz eingewiesen, ist aber eben so wes

<sup>1) \$. 2.</sup> I. de satisd. Hollweg's Handb. des Civilprog. Bb. 1. S. 257.

<sup>2)</sup> Alsbann steht auch L. 40. §. 2. de proc. nicht entgegen, in welcher Stelle die cautio iudicatum solvi solita satisdatio genannt wird. Eine directe Bestätigung enthält L. (restituta) 8. §. 8. C. de delatorib. wonach die Beslagten bis auf 50 Pfund Gold Bürgschaft, über diese Summe hinaus aber eidliche Caution leisten sollen und zwar noorevertras er ist especial üs noosedoevawe to dixasigum autol si ol toutur ertoleis xal oux anoleug Asoura tou dixasiglov tou delwe lõizur tou sacasiglov tou delwe lõitur tou sacasiglov tou delwe lõizur tou sacasiglov tou delwe lõizur tou sacasiglov tou delwe lõitur tou sacasiglov tou sa

<sup>3)</sup> L. 14. de Carb. ed.

nig wie ein munbiger Besitzer von der Verpflichtung satisdatio iudicatum solvi oder pro praede litis et vindiciarum zu leisten besreit. Stellt er diese Burgsschaft wirklich, so behålt er den ausschließlichen Besitz der Erbschaft bis zu seiner Pubertät, mit Ausnahme des einzigen Falles, wenn der Kläger ebenfalls zu den liberis des Verstordenen gehort: denn alsdann wird dieser, da er gleiche Ansprüche auf die Erbschaft für sich hat, wenigstens mit immittirt 1).

Ferner behålt ber Beklagte die volle Abministration ber Erbschaft, welche bann gewöhnlich seine Bormunder führen werben. Auf diese Weise kann er alle nothewendigen Beräußerungen vornehmen, Rlagen anstellen, Schulden ber Erbschaft eincassiren, die Collation von seinen Brüdern verlangen, kurz alles thun, was zu einer verständigen Administration gehort 2).

Eben beshalb fann er Altmente, Studienkoften und fonstige zu seinen perfonlichen Bedurfniffen nothwendige Auslagen aus der Erbschaft nehmen und braucht bafür dem Rläger selbst dann wenn er funftig den Prozes

<sup>1)</sup> L. 5 pr. de Carb. ed. (Ulp. lib. 41 ad ed.) Sed si is qui controversiam impuberi facit, ex liberis sit, eveniet, ut, sive caveat hic cui status fit controversia, sive non caveat, attamen simul sit in possessionem.

<sup>2)</sup> L. 15. de Carb. ed. (Hermog. lib. 3. Iuris epitomarum) Hace B. P. si satisdatum sit, non tantum ad possessionem adipiscendam sed ad res etiam persequendus et debitum exigendum et collationem bonorum et dotis et omnium quae conferri diximus, prodest.

verlieren follte, keine Entschäbigung zu leisten, weil es besser ist, der Klager verliert etwas, als daß die Erzies hung des Pupillen vernachlässigt werde 1).

Bie aber wenn ber Beflagte ober feine Bormunber und fonftigen Bertreter nicht caviren? Man mogte erwarten, bag alsbann ber Befit fofort transferirt murbe, und ber Beflagte genothigt mare, als Rlager aufzutreten. Allein nach ben entscheibenbften Stellen foll biefe Translation erft in bem Zeitpunft Statt finden, in welchem fich ber Carbonianische Prozeff in eine gewöhnliche hereditatis petitio verwandelt, b. h. im Augenblick ber erreichten Pubertat. Ift biefe eingetreten und ber Beflagte hat noch immer nicht cavirt und verweigert auch jest noch die Caution, fo kann ber Rlager (vorausgefest naturlich, daß er felber cavirt) jest bas Interdict quam hereditatem mit bemfelben Recht gegen ibn anftellen, als ob erft in biefem Augenblick ber Streit uber die Erbschaft entstanden ware und vorher überall noch feine Carbonianische Miffion Statt gefunden hatte.

L. 6. §. 6. eod. (Paull, lib. 41 ad ed.) Post pubertatem quaeritur, an actoris partes sustinere debeat, qui ex Carboniano missus est in possessionem? Et responsum est, rei partes eum sustinere debere: maxime si cavit, sed etsi non caverat, si nunc paratus sit cavere, quasi possessor conveniendus est, quodsi nunc non caveat possessio transfertur, adver-

<sup>1)</sup> L. 5. §. 3. L. 6. §. 5. eod.

primum ab eo peteretur hereditas.

So lange aber die Pubertåt noch nicht eingetreten ist, sindet das Interdict Quam hereditatem überall noch nicht Statt, sondern der Beklagte behålt den Besitz und kann sogar im Nothfall aus der Erbschaft die nothewendigen Alimente ziehen, die er nicht zu restitutren braucht 1). Der Kläger wird daher blos mit immitetirt und das Nechtsmittel durch welches er diesen Mitbesitz erhält und nothigenfalls recuperirt ist die gewöhnliche actio in factum oder das Interdict ne vis siat ei, qui in possessionem missus est.

L. 1. §. 1. de Carb. ed. (Ulp. lib. 41. ad ed.). Eum qui controversiam facit, si pro pupillo satis ei non detur, simul in possessionem eorum bonorum esse Praetor iubet.

L. 3. §. 5. cod. Finge pupillum satisdare non posse et admissos in possessionem qui de hereditate controversiam faciant, multa posse subtrahere, novare, moliri . . . .

L. 1. C. eod. (Diocl. et Max. AA. et CC. Florae). Si tibi ac filio tuo ab his contra quos supplicas status movetur quaestio: perspicis praemature rerum, quas velut de patris successione filius tuus vindicat, restitututionem postulari: cum, si in pupillari maneat aetate secundum formam edicti Carbo-

<sup>1)</sup> L. 5. §. 3. de Carb. ed.

niani data bonorum possessione, satisdatione impleta, tunc demum in possessionem eum constitui conveniat: vel hac non oblata portionem ab omnibus, quam vindicat possideri: servitutis vero quaestionem in tempus pubertatis differri. D.12 Cal. Nov. Sirmii CC. Coss.

Die weitern Folgen biefer Miffion und bie Rechte bes mitimmittirten Rlagers bangen bann noch bavon ab, ob er bem Dupillen Caution fellt ober nicht. Im erftern Kall befommt er nicht bie geringfte Abminiftration ber Erbschaft, vielmehr wird biefe einem Curator übertragen und nur biefer fann alebann Berauferungen bornehmen, Rlagen anftellen, u. f. w. 1). Bufallig fann jeboch biefe Eura auch ben Bormunbern bes Pupillen anvertraut werben 2). Im lettern Fall bingegen wirb zwar bem Rlager eine gemiffe Abminiftration zugeftanben, jeboch nur mit großer Borficht und Befchrantung, fo baß er g. B. nur gang nothwendige Berauferungen bornehmen, nur bann Rlagen anftellen fann, wenn biefelben durch Berjahrung zu erloschen broben, mabrend er bie Papiere ber Erbschaft überall nicht in Die Banbe befommt und unter feinen Umftanben Alimente aus berfelben zu entnehmen befugt ift 3).

an always sally amos souther any work

<sup>1)</sup> L. 5. §. 1. 2. eod.

<sup>2)</sup> L. 5. §. 5. eod.

<sup>3)</sup> L. 5. §. 2. 4. L. 6. §. 4. eod.

Im Bisherigen find unsere Interdicte blos auf den Fall mangelnder Sponsionen oder Satisbationen bezosgen worden. Jest fragt es sich inwiefern sie auch in andern Fällen gegeben worden sind, in welchen wegen mangelnder Defension eine Translation des Beflagtens verhältnisses eintritt.

Der erste bieser Falle wurde der sein, wenn eine dingliche Klage angestellt wird, der Beklagte aber auf eine an ihn gerichtete interrogatio in iure ob er bessitze? den Besitz ganz oder theilweise abläugnet oder sich gar nicht erklärt. Hier wird der Besitz transferirt und zwar, wie bereits oben angezeigt wurde, durch unsere Interdicte. Auf den Fall des Abläugnens und Stillschweigens bezieht sich 1):

L. 20. §. 1. de interrog. in iure fac. (Paull. lib. 2. Quaest.) In iure interrogatus, an fundum possideat: quaero an respondere cogendus sit, et quota ex parte fundum possideat? Respondi: Iavolenus scribit, possessorem fundi cogi debere respondere, quota ex parte fundum possideat: ut, si minore ex

<sup>1)</sup> Biele Juristen ziehen noch folgende Stellen bierber 1) L. 9 pr. de R. V. Officium autem iudicis in hac actione hoe erit, ut iudex inspiciat, an reus possideat, 2) L. 36 pr. eod. Qui petitorio iudicio utitur, — requirere debet, an is cum quo instituat actionem, possessor sit vel dolo desiit possidere. Allein in dem ersten Fragment kann ganz füglich der achte Juder gemeint sein L. 27. §. 1. de R. V. In dem zweiten läßt sich die Requisition auch von einer anßergerichtlichen Nachsorsschung des Klägers verstehen.

parte possidere se dicat, in aliam partem, quae non defenderetur, in possessionem actor mittatur.

Zweiter Fall: ber Beflagte laugnet in einer rei vindicatio bas klägerische Eigenthum ab und verurssacht dem Rläger badurch eine weitläuftige Beweissühstung. Hier soll er zur Strafe seinen Besitz an den Rläger verlieren und wenn er etwa dingliche Rechte an der Sache zu haben vorgiebt, diese nicht mehr durch Einreden, sondern im Wege einer actio dypothecaria, vectigalis, superficiaria u. s. w. geltend machen. Die Translation (usrásasis rys vouss) besieht aber gewiß in einer gewöhnlichen Justinianischen Mission 1).

Dritter Fall: ber Beklagte nennt einen Dritten, in bessen Namen er als Mittelperson besitzt, um das burch für seine Person ber Rlage zu entgehen. Hier fand nach älterm Necht wahrscheinlich sofort Translation bes Besitzes auf den Kläger Statt, und der Dominus mußte gegen diesen die Interdicte gebrauchen um den Besitz zu retten. Nach dem Necht der christlichen Raiserzeit soll jedoch erst dann, wenn der Dominus selbst nach dreimaliger Aussorden gemöhnliche missio in possessionem rei gegeben werden 2).

Vierter Fall: es ift eine bingliche Rlage angestellt und ber Beflagte abwesend. Diefer Fall wurde schon

urs

<sup>1)</sup> Nov. 18. c. 14. Auth. Possessor C. qui pot.

<sup>2)</sup> L. 9 pr. de R. V. L. 2. C. ubi in rem. L. 8. §. 5. C. de delat.

ursprünglich ganz anders behandelt, benn ber Kläger ward hier in den Besitz aller Güter immittirt und durch bie actio in factum bes Titels ne vis siat ei, qui in possessionem missus est geschützt. Späterhin besschränkte man diese Strenge auf den Fall des böslichen Latitirens und begnügte sich bei entschuldbarer Abwesendeit mit einer missio in rem. Allein die Klage blieb ohne Zweisel die allgemeine und in diesem Fall schon bisher übliche 1).

Fünfter Fall: es wird überall keine bingliche Klage gegen ben Beklagten erhoben, folglich auch keine cautio iudicatum solvi von ihm verlangt, sonbern er soll eine andere prätorische Stipulation leisten und will sich hiers auf nicht einlassen. Hier sindet ebenfalls, wenn blos wegen einer einzelnen Sache cavirt wird, Translation des Besitzes, nicht Einweisung in das ganze Vermögen Statt. Die Translation geschieht aber ganz entschieden nicht durch unsere Interdicte, sondern es gilt die allgemeine actio in factum und das Interdict zum Schutz der missio in possessionem. Hierher gehört nach besstimmten Zeugnissen die cautio de damno insecto 2), ferner die Caution des Nunciaten bei einem Einspruch gegen neue Anlagen und die Caution bei Nozalklagen 3). Eben so verhält es sich bei der cautio legatorum ser-

<sup>1)</sup> L. 7. §. 16-18. Quib. ex caus. in poss. eatur. Bgl. L. 8. C. quomodo et quando.

<sup>2)</sup> L. 1. §. 2. L. 4. Ne vis fiat. L. 15. §. 36. L. 16. 17 de damno infecto.

<sup>3)</sup> L. 35. §. 3. L. 36. de proc. 100 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 200 (1997) 2

vandorum causa im Appellatorium 1) (benn in erster Instanz wird nicht blos der Besitz einzelner Saschen transferirt, sondern in die ganze Erbschaft immitstirt 2), gerade wie bei der Caution collationspflichtiger Erben 3)). Indes findet in diesem Falle die Transslation des Besitzes erst dann Statt, wenn der Rläger seinerseits Caution leisten will, weil dieses bei Erbschaften überhaupt die Regel war 4).

In der bisherigen Untersuchung sind unsere Inters diete, um vorerst eine sichere Grundlage zu gewinnen, ohne alle Rücksicht auf ihren historischen Zusammenhang betrachtet worden. Es soll jedoch nunmehr versucht wers den sowohl ihre Entstehung als ihr Berschwinden zu erklaren.

<sup>1)</sup> L. 5. §. 1. Ut leg. causa cav. (Papinian. lib. 28. Quaest.) Imperator Marcus Antoninus Iulio Balbo rescripsit, cum, a quo res fideicommissae petebantur, cum appellasset, cavere, vel, si caveat adversarius, transferri possessionem debere.

<sup>2)</sup> L. 5. §. 1. cit. Sed Praetor quidem in omnium rerum possessione, quae in causa hereditaria permanent, omnimodo fideicommissi servandi gratia esse permittit: Princeps autem earum rerum nomine, de quibus fuerat iudicatum, mutuas admisit cautiones.

<sup>3)</sup> Paull. V. 9. 2. L. 5. §. 1. cit. L. 2 §. 9. de coll. Si per inopiam emancipatus cavere non possit, non statim ab eo transferenda est possessio, sed sustinendum donec possit invenire fideiussores.

<sup>4)</sup> L. 5. §. 1. cit. possessio autem ex rescripto supra relato non aliter ad eum qui fideicommissum petit, transfertur, quam si caverit, tametsi maxime adversarius non per inopiam, sed per contumaciam cavere noluerit.

In ersterer Beziehung kommt Alles auf bas Bershältniß berselben zu bem Bindicationsversahren bes alteren Prozesses ber Legis Actionen an. Iwar sind uns die Grundsäße, nach welchen hier der Magistrat die Bindicien addicirte und addicirte bei Weitem nicht vollsständig bekannt. Doch wissen wir davon so viel, daß bei den meisten Vindicationen auf den bisherigen Besitz gesehen wurde, sofern er ein rechtmäßiger war, ausgesnommen bei dem liberale iudicium, wo immer der Bessitzstand der Freiheit erhalten wurde.

Cic. in Verr. I. 45. (von ber hereditatis petitio) Quid ad praetorem uter possessor sit? nonne id quaeri oporteat, utrum possessorem esse oporteat? Ergo quia possessor est, non moves possessione? si possessor non esset, non dares?

L. 2. §. 24. de O. I. cum animadvertisset, Appium Claudium contra ius 1), quod ipse ex vetere iure in XII tabulas transtulerat, vindicias filiae suae a se abdixisse et secundum eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse . . . .

Dieser interimistische Besitzer mußte aber freilich Burgen stellen für richtige herausgabe ber hauptsache und ber Früchte, bie sogenannten praedes litis et vindiciarum bei ben Legis Uctionen, an beren Stelle im spätern Spon-

<sup>1)</sup> Schon aus biefem Grunde fann es feine Schwierigfeit machen, bag in biefem Prozest Sponsoren erwahnt werben. Liv. III. 46.

sionenprozes die sponsio pro praede litis et vindiciarum getreten ift 1). Leiftete ber Beklagte biefe Caution nicht, so wurden ihm ohne Zweifel die Bindicien abbicirt und bem Rlager zugesprochen. Wir haben bars über für die Zeit der Legis Actionen zwar fein ausbruckliches Zeugniß, aber es läßt sich burchaus nicht annehmen daß bas spatere Recht hier strenger gewesen sein sollte als bas frühere. Jenes Decret bes Prators wurde im ursprunglichen Bindicationsprozeß, in welchem beibe Partheien und bas Object des Streites vor bem Prator gegenwärtig waren, mabricheinlich birect voll-Als sich aber diese Form der Einleitung des Prozesses verlor 2), mußte ber Rlager erft eine neue Beschwerbe vor dem Prator barüber führen, daß ber Beflagte jenem Befehl nicht habe nachleben wollen, und bann wurde nach spatern Grundfagen eine actio ex interdicto gegeben um bies zu untersuchen. Wenigstens murbe bies Berfahren, weil bei bemfelben bem Beflagten ein vollständigeres Gebor verftattet wurde, als bas

<sup>1)</sup> Cic. in Verr. I. 45. Si quis testamento se heredem esse arbitraretur, quod tum non exstaret, lege ageret in hereditatem: aut pro praede litis vindiciarum cum satis accepisset, sponsionem faceret, ita de hereditate certaret. Gaius IV. 17. postea Praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, i. e. interim aliquem possessorem constituebat, eumque iubebat praedes adversario dare litis et vindiciarum i. e. rei et fructuum. 94. ideo autem appellata est pro praede litis et vindiciarum stipulatio, quia in locum praedium successit, qui olim, cum lege agebatur, pro lite et vindiciis i. e. pro re et fructibus a possessore petitori dabantur.

<sup>2)</sup> L. 1. §. 3. Uti poss.

milbere und bem Wesen des Civilprozesses gemäßere (melius et civilius 1)) angesehen, wenn gleich der Strenge nach obiges Decret noch immer extra ordinem håtte vollstreckt werden können. So entstanden unsere Interpoiete. Eine gute Analogie giebt hier unter andern folgende Stelle.

L. 1. §. 2. Si ventris nomine (Ulp. lib. 34 ad ed.) Necessario Praetor adiecit: Ut qui per dolum venit in possessionem cogatur decedere. Cogit autem eum decedere non Praetoria potestate vel manu ministrorum sed melius et civilius faciet, si eum per interdictum ad ius ordinarium remiserit <sup>2</sup>).

Man nahm es aber in ber letten Zeit bes ordo iudiciorum privatorum bamit weniger genau und bie manus militaris trat baher wieber mehr hervor:

L. 3. pr. Ne vis fiat. (Ulp. 61 ad ed.) Si quis missus fuerit in possessionem fideicommissi servandi causa et non admittatur: potestate eius inducendus est qui eum misit: aut siquis volet uti interdicto, consequens erit dicere interdictum locum habere. Sed melius erit dicere, extra ordinem ipsos iure suae potestatis exequi oportere decretum

<sup>1)</sup> theber biese Bebeutung von civile vergs. L. 2. de app. recip. L. ult. C. de nox. act. Rubr. Cod. Quando civilis actio criminali praeiudic.

<sup>2)</sup> Bgl. Hollweg a. a. D. S. 386. Note 9.

suum: nonnunquam etiam per manum militarem.

Schon aus biefer Reigung bes fpatern Rechts ber civilen Beitlauftigfeit bes Interdicts bie militarifche Rurge bes unmittelbaren Executionsmandats gu fubftis tuiren, fonnte man bas Berichwinden unferer Interbicte erflart ju haben glauben. Es lagt fich aber bafur ein ein noch viel bestimmterer Grund angeben. Rechtsmittel bingen namlich, wie wir gefeben baben, hauptfachlich zusammen mit ber cautio pro praede litis et vindiciarum ober de iudicato solvendo bei binglichen Rlagen. Diefe Caution ift im Juftinianischen Recht aufgehoben, benn ber Beflagte, welcher ben Progef perfonlich übernimmt, hat blos cautio iudicio sisti und de re defendenda ju leiften, wibrigenfalls Realcitation gegen ihn eintritt 1). Jest ift alfo auch fein Grund mehr vorhanden im Rall ber Dichtleiftung ber Caution bem Rlager ben Befit zu übertragen, und beshalb mußten auch bie biergu bienenben Interbicte im Juftinianis fchen Recht als gang unnug erscheinen. Bielmehr lagt fich eine folche Uebertragung nur noch im Fall ber 216= wefenheit ober bes Laugnens bes Befiges benfen und barauf find in ber Juftinianischen Compilation bie Stellen zu beziehen, welche ursprunglich auf unfern Fall gegangen find 2). Rur ift bas Berfahren bier extra or-

<sup>1) §. 2.</sup> I. de satisd. L. 5. pr. de H. P. L. I. C. de sportulis L. 2. C. de exact. trib. L. 6. C. de custod. reor. Nov. 134. c. 9.

<sup>2) 3. 3.</sup> L. 45. de damno inf. L. 15. de O. N. N.

dinem b. h. ber kaiserliche Juber erläßt einen Befehl, welcher birect und unmittelbar vollstreckt wird und in diesem Sinn ist dieser Juder allenthalben stehen geblieben, wo früher ber iudex ex interdicto gemeint war 1).

<sup>1)</sup> L. 80. de R. V. L. 15. de O. N. N.

## III.

## Constanting

## Edictum de accusationibus

von

Rlenze.

Muratori hat "ex schedis Bibliothecae Ambrosianae" eine Inschrift bekannt gemacht 1), beren Urssprung burch ben Beisat "Romae" angedeutet wird, von welcher ich aber weber bei Jac. Mazocchi 2) noch bei Boissarb 3) noch irgendwo sonst früher ober später eine Nachweisung habe auffinden können 4). Ob

<sup>1)</sup> Thesaurus inscript. tom. II. p. DLXXX.

<sup>2)</sup> Epigrammata antiquae urbis (Romae 1521.) fol.

<sup>3)</sup> Topographia urbis Romae ed. de Bry. Francof. 1627. fol.

<sup>4)</sup> Montfaucons Katalog der Ambrosianischen Bibliothek (Biblioth. manuser. p. 491—530.) beschränkt sich auf die eigentslichen Handschriften, auf welche auch allein sich die Angaben bei Blume (Iter Italicum I. p. 125—140. u. Biblioth. libr. manuser. Ital. p. 8—12.) beziehen.

bie Inschrift ursprunglich auf Bronge ober Stein gewesen, wird nicht angegeben, die Abschrift aber, bie Muratori in ber Umbrofiana fand, Scheint wenigffens in fo weit einer Zeichnung abnlich gewesen gu fein, baß ber Rand forgfaltig auf zwei Geiten als rauh und gebrochen, auf ben beiben anbern als glatt und scharffantig bezeichnet und baburch, mas bochft wichtig ift, feftgeftellt wirb, baß auf ber rechten Geite mit Musnahme von 3. 2. 7. 24-26., fo wie unten, bie Inschrift ungerftort erhalten ift, mabrend, ba ber obere Rand und ber Rand ber linten Geite rauh bargeftellt wird, ber Unfang ber gangen Inschrift und ber Unfang aller einzelnen Zeilen fehlen muß. Wie viel am Unfange bes Gangen und jeber einzelnen Zeile fehlt, und ob es möglich ift, burch Ergangung bas gange nicht weniger als vier und breifig Zeilen enthaltenbe Monument lesbar gu machen, bat bisher Diemand untersucht; worüber man fich billig wundert, ba fcon Muratori bemerft hatte, bag bie mittleren Zeilen fich in einer Confitution wieber finden, bie uns fowohl burch ben Theobofischen 1) als burch ben Juftinianischen Cober 2) erhalten ift; nicht ju gebenfen, bag biefes Monument als bas einzige Beifpiel eines urfundlich erhaltenen Raifergesetes wohl auch ohnehin ein besonderes Intereffe håtte erregen follen.

Daß Muratori eine nabere Untersuchung nicht

<sup>1)</sup> L. un. Th. C. ad l. Iul. mai. IX. 5.

<sup>2)</sup> L. 3. Iust. C. ad l. Iul. mai. IX. 8.

vorgenommen, gereicht ihm nicht zum Vorwurf; Haus bolb wurbe, wenn es ihm vergonnt gewesen ware, seine monumenta legalia selbst zum Druck zu vollenz ben, sicher nicht unterlassen haben, wenigstens eine gesnaue Vergleichung ber Inschrift mit ben Stellen ber beiben Cobices vorzunehmen; seine Papiere sind aber in die Hande eines Herausgebers gerathen, ber teineswegs mit der Gründlichkeit und Genauigkeit versuhr, ohne welche bergleichen Arbeiten überall nicht unternommen werden sollten, wenn solche auch hier nicht Haubolds Nahme zur Pflicht gemacht hätte. So ist es benn gestommen, das Spangenberg ') es für ausreichend

<sup>1)</sup> Chr. G. Haubold, antiquitatis Romanae monumenta legalia etc. ex adversariis def. auctoris quantum fieri potuit restituit E. Spangenberg Berol. 1830. 8. S. 288. Dag bas verfprocene quantum fieri potuit nicht von Spangenberg gehalten ift, belegen viele Beifpiele. Obgleich er das Gervilifche Befet (S. 22-70.) nicht blog wortlich nach meiner Ausgabe bat abdrucken laffen, fondern auch mit angegeben, wie nach meiner Restitution auf jeder Sauptseite ber aus ben vierzehn erften Infdriften bei Urfinus reftituirten Gefettafel Diejenigen Infdriften, welche auf ber einen Seite rechts fteben, auf ber andern links fieben muffen, fo bat er bennoch bas f. g. Thorifche Befet in einer Tafel abgebruckt, auf ber bie beiben hauptinschriften in berfels ben Stellung fteben, wie bie entsprechenden ber Ler Gervilia und bagu bie irrig links geftellte um mehrere Beilen gu boch. Die gange Tafel ift banach vollig unbrauchbar und um fo gefährlis der, als fie ben Schein ber Benauigfeit tragt. Der Grund Dies fer unbegreiflichen Gebantenlofigfeit ift ein alterer Berfuch Saus bolds, diefe Inschriften nach meinen brieflichen Mittheilungen gu reffituiren, beffen Driginal noch in meinen Sanden ift, und melchen Saubold felbft aufgegeben und bis gum Erscheinen meines Buche reponirt batte. Spangenberg fand die Abichrift unter Saubolds Papieren und ließ fie (G. 13.) mit abdrucken, uns

angefehen hat, unter haubolds Nahmen die Inschrift bloß nach Muratori, noch dazu mit erheblichen Fehlern, abdrucken zu lassen, ohne daß dabei für das höchst merkwürdige Gesetz Constantins auch nur so viel geschehen ist, wie zur Vervollständigung unsere bekannten Rechtsquellen mit leichter Mühe hätte geschehen können.

Eine Bergleichung mit ben Stellen bes Theodosfischen und Justinianischen Cober wurde zuerst zu ber Beobachtung geführt haben, baß biese Stellen, wie sie bis jest gelautet, vollkommen ungereimt erscheinen. Bur Begründung bieser Behauptung will ich bieselben in ihrer bisherigen Gestalt, ehe ich in der Erklärung unster Inschrift baran komme, vorlegen und restituiren.

Im Justinianischen Cober lautet bie L. 3. ad leg. Iul. mai. IX, 8. so:

"Siquis alicui maiestatis crimen intenderit, cum in huiuscemodi re convictus, minime quisquam privilegio dignitatis alicuius a strictiore <sup>1</sup>) inquisitione defendatur, sciat se quoque tormentis esse subden-

geachtet er meine nach haubolds Tobe erschienene Arbeit übrigens vollständig benutte und ihre Boraussetzungen billigte. Daß er ferner eine der Inschriften des s. g. Thorischen Ackergesetse (bei Ursinus Nummer 2.) in seinem frühern ähnlichen Werke (Iuris Rom. tabulae negotiorum sollemnium Lips. 1822. 8. S. 70.) als Beispiel eines Kömischen Testaments hat abdrucken lassen, mag dem Juristen auch mehr angerechnet werden, als ein ahnliches Versehn Grutern, welcher dasselbe Fragment zu den Constructen geseth hatte (thes. inser. p. CCVI.); dem Jener hatte nicht übersehen sollen, daß die Formel EX. H. L. (ex hac lege) unmöglich etwas anderm als einem Bolksschluß angehören konnte.

<sup>1)</sup> Theod. Cod. abstrictiore; unfere Infchrift a strictiori.

dum, si aliis manifestis indiciis accusationem suam non potuerit comprobare, cum eo qui huius 1) esse temeritatis deprehenditur. Illum quoque tormentis subdi oportet, cuius consilio atque instinctu ad accusationem accessisse videbitur, ut ab omnibus commissi consciis instituta 2) vindicta possit reportari." Die L. un. Th. Cod. eod. (IX. 5.) sest su biesem als §. 1. hinsu: "In servis quoque vel libertis qui dominos aut patronos accusare aut deserre tentaverint, professio tam atrocis audaciae statim in admissi ipsius exordio per sententiam iudicis comprimatur, ac denegata audientia patibulo affigatur."

Der Grund zuerst warum die Justinianischen Compilatoren den Schlußsaß fortgelassen, ist einleuchtend. Er droht den Stlaven und Freigelassenen Kreuzigung, wenn sie ihre Herren oder Patronen anklagen wollten, und da die ganze Stelle im Titel ad legem Iuliam maiestatis sieht, ist das natürlich auf Majestätsanklasgen zu beziehen. So hat es auch Gothofred genommen und Constantins Milde gerühmt im Gegensaß gesgen die spätern Kaiser, welche beim Majestätsverbrechen sollig wundern können, wie Constantin dazu kam, die unternommene Anklage solcher Leute mit dem Kreuzesztod zu bedrohen, gerade beim Majestätsverbrechen, das

<sup>1)</sup> Vulgo huiusmodi esse temeritatis reus; dagegen aber ift Th. Cod. so wie die Gott. Hofder. und jest unfre Inschrift.

<sup>2)</sup> Th. C. statuta. In der Infchr. fehlt das Wort gang.

überall ausgezeichnet war und Conftantin gewiß nicht milber behandeln wollte als feine Borganger. unfrer Inschrift erscheint indeffen jene gange Unnahme Gothofreds als falfch; benn fchon gu Paullus und Mobeftinus Beit wurden Sflaven und Libertinen beim Majestateverbrechen als Unflager jugelaffen (Paull. V. 13. §. 3. L. 7. §. 2. D. ad L. Iul. mai. XLVIII. 4.) und bag Conftantin biefes nicht anbarn wollte, zeigt unfre Inschrift, die grade bierbei 3. 17. einschiebt iuxta antiqui iuris statutum. Noch munderbarer aber erschien es, bag Untiochus und feine Collegen bei ber Rebaction bes Theobofischen Cober jenes Berbot ber Unflage grabe in ben Titel vom Majeftateverbrechen recipirten, mabrend im folgenden Titel biefe und andre Beschrantungen ber Untlager im Bufammenbang festgestellt und babei bas Majeftatsverbrechen immer nach ber alten Regel ausgenommen wurde, weil die Raifer fich fur die herren ber herren erflarten 1). Diefe Gebantenlofigfeit ber Theodofischen Compilatoren haben bie Juftinianifchen bemerft und barum ben f. 1. bes Gefeges ber Theodofischen Sammlung gar nicht mit auf genommen. Bie bie Rebactoren ber altern Gefetfammlung aber überhaupt bagu gefommen waren, ben Bufat aufzunehmen, zeigt jett unfre Inschrift, bie jene Be-

<sup>1) &</sup>quot;Nam et hoc faeinus tendit in dominos" sagt L. 2. Th. C. Ne praeter crim maj. IX. 6. Diese L. 2. ist zwar nicht in ben Justinianischen Cober aufgenommen, wohl aber L. 3. welche dieselbe Ausnahme beim Majestätsverbrechen macht. Bgl. L. 20. C. Qui accusare IX. 1.

schränfung ber Sflaven und Freigelassenen gar nicht beim Majestätsverbrechen, sondern unter andern ähnlichen Besschränfungen und ganz allgemein ausspricht, und in einem vorhergehenden Abschnitt und grade in dem, der zufällig in die spätern Gesetssammlungen übergegangen ist, nur Beispielsweise vom Majestätsverbrechen handelt, an welches dann im weitern Berlauf der Stelle gar nicht mehr gedacht wird.

Allsbann aber erscheint noch bie Hauptstelle, wie fie ziemlich gleichlautend beibe Constitutionensammlungen haben, in sich völlig ungereimt. Sie bestimmt nahmlich:

1) Derjenige, welcher ohne indicia manifesta eine Majestatsflage unternimmt, foll ohne Rucksicht auf feinen Stand zugleich mit bem Schulbigen (cum eo qui huius temeritatis esse deprehenditur) ber Cortur unterworfen werben. Die Wiberfinnigfeit folcher Bestimmung liegt am Tage; ju welchem 3weck und mit welchem Grunde fann benn ber Unflager mit bem Ungeflagten zugleich torquirt werben? Ift ber Ungeflagte fo weit verdachtigt, daß er auf die Folter gelegt werben barf, so ist boch mahrlich bie Unflage für ben Unflager vorwurfsfrei; und wollte man auch bie Unrechtmaßigkeit ber Tortur bes Unklagers hier übersehen, fo fieht man gar nicht ab, was baburch ermittelt werben follte. Die altern Ausleger, wie die Gloffe und Ago, suchten bie Bestimmung baburch zu rechtfertigen, baß ja nach L. 2. C. de exh. reis IX. 3. ber Ankläger auch bagu fommen fonnte, bas Gefangniß bes Angeflagten bis jum Beweis ju theilen. Das ift aber boch noch

wefentlich von jenem verschieben und an bestimmte Bes bingungen und furze Friften gefnupft.

2) Bestimmt bas Gesetz, wie es bisher gelautet, baß in folchem Falle einer grundlosen Anklage auch berjenige zur Tortur geführt werden sollte, der zu dersselben einen falschen Ankläger angestiftet hätte. Wir fragen aber billig wieder wozu? da doch die Tortur nicht als Strafe anerkannt war, und gar nicht erhellt, was von dem Anstister einer grundlosen Anklage ermittelt werden könnte.

Eujacius 1) allein hat die Schwierigkeiten bes merkt. Er interpungirt nach comprobare und verbindet alles folgende zu Einem Satze, indem er die Worte qui huius esse temeritatis deprehenditur nicht auf den Majestätsangeklagten, sondern auf den muthwilligen Unskläger bezieht. Wirklich ist dieses die einzige Möglichkeit wenigstens die erste Schwierigkeit zu beseitigen 2); es bleibt aber doch noch immer die andre, daß man nicht recht absieht, wozu der muthwillige Ankläger und sein

<sup>1)</sup> Comment. ad Cod. 1. c.

<sup>2)</sup> Db aber die Justinianischen Compilatoren wie Cujacius wollte lasen, bleibt doch noch sehr zweiselhaft; die entsprechende Stelle der Bastisten läßt zwar die Frage unentschieden (LX. 16. p. 600. Fabrot. "ἐπὶ τῆς καθοσιώσεως καὶ οἱ ἐνάγοντες βασανίζονται, εἰ μὴ φανεφοὺς ἐλέγχονς ἔχουσι καὶ οἱ πρὸς τὴν κατηγορίαν αὐτοὺς κεκινηκότες, ὅπως ἀν πανταχόθεν τῆς ἀληθείας δεικνυμένης ἐξετασθῆ τὸ ἔγκλημα"); indessen der Scholiast scheint mehr die gewöhnliche Berbindung vor Augen gehabt zu haben. Ib. p. 606. "Ἐπὶ τοῦ Ἰουλίου maiestatis οὖ μόνον ὁ ἐναγόμενος ἀλλά καὶ ὁ ἐνάγων βασανίζεται πρὸς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἀλήθειαν κ. τ. λ."

Anstifter auf die Folter gelegt werden sollten, da im Falle einer grundlosen Anklage das Factum ihrer Caslumnie feststand und die Lortur doch nur medium eruendae veritatis und keine Strafe war.

Unste Inschrift gibt ben unzweiselhaft richtigen Text, bei bem alle Schwierigkeiten schwinden, und indem sie, wie wir nachher sehen werden, statt "cum eo — illum — subdi" "cum in eo — illud — erui" schreibt, bestimmt sie, daß der muthwillige Ankläger bei Verdacht eines fremden Anstisters gefoltert werden konne, um diesen auctor calumniae zu ermitteln. Daß den Theodossischen Compilatoren ein solches Versehen begegnet, läßt sich allenfalls begreisen, daß aber die Justinianischen Compilatoren den ganz Sinnentstellenden Kehler mit aufnahmen, ist merkwürdig und ein Fingerzeig, daß wohl noch öfter Fehler in unserm Coder verborgen liegen mögen, die bloß Tradition älterer Sünden sind.

Das ist der Erfolg einer nahern Bergleichung unsfrer Inschrift für die Kritif der bisher bekannten Rechtsquellen. Viel wichtiger aber noch und bedeutender ist der übrige Inhalt der Inschrift, die, wie wir nun aus der Ergänzung durch die bekannte Stelle des Coder sicher berechnen können, am Anfange jeder Zeile nur 8—12 Buchstaben verloren hat. Ich habe sie nach dieser Boraussetzung zu ergänzen versucht und gebe hierzbei, um das Sanze anschaulich zu machen, zuerst die ganze Tafel, auf der die Ergänzungen und nothwendig scheinenden Verbesserungen durch verschiedene Schrift bes

merf:

merklich gemacht find 1). Alebann will ich nach ben Capiteln ober Abschnitten, bie bas Gefetz selbst giebt, ben Text erlautern und meine Erganzungen rechtfertigen.

Imp. Constantinus A. ad Maximum 2)

Cap. I.

fa-

The time to the

||cias ut omnim|odo iudicio repellatur a). Verum b) quicunque intentionibus suis proba-

1) S. anliegende Tafel.

<sup>2)</sup> Diefe Ueberfchrift mit bem Bufat P. V. (praefectum urbi) geben ohne Abmeichungen beibe Cobices, in ber Inschrift ift fie naturlich mit bem Unfange bes Bangen verloren gegangen. Die befannte series praefectorum urbi nennt fur die Jahre 319-323 einen Balerius Maximus Bafilius, und die series praefectorum praetorio fchlechthin Maximus fur die Jahre 325. 328. 333. Die subscriptio unferes Gefetes ift ohne Abweichung in beiden Codices: "PP. Kal. Ian. Volusiano et Anniano coss.", welches unzweifelhaft (Relandi fasti cons. p. 291 ff.) auf bas Sabr 314 gebt, in welchem die series nicht den Maximus, fonbern ben Ceionius Rufius Bolufianus als praefect. urbi nennt. Es muß alfo ein Fehler in der Heberichrift ober in ber Unterschrift fecten. Letteres ift nicht mabricheinlich, ba im Jahr 319 und noch fpater, mo Maximus Pr. V. mar, Conftantin fcon die Kreugesftrafe abgefchafft batte, Die in unferm Befes noch vorgeschrieben wirb. Es muß alfo wohl in der lieberschrift ber Fehler liegen. Mit Gothofred (prosopogr. Cod. Th. VII. p. 66.) Praef. Praet. gu lefen, ift auch nicht moglich, obgleich in ber series praef. praet, fur diefes Jahr gar fein Rabme febt; benn es ift nicht mahricheinlich, bag Maximus eber praef. praet. gemefen, als praef. urbi. Babricheinlich mar er alfo im Jahr 314 Vicarius ober propraef. urbi. Das Jahr 314 als bie Beit ber Publication unfres Edicts ift nicht zu bezweifeln.

- 3. 2. tiones || addere possit c) habeat adeundi iudicis liberam potestatem, ac manifestis indi-
- 3. 3. ciis |conproba||ta quae intent|et d) edat, ut pro qualitate factorum e) competenter in eum
- 3. 4. qui convictus fuerit || animadvertat | ur f).

  Quodsi minime potuerit ea quae intentaverit
- 3. 5. conprobare, scire debet, se || capitali sen-|tentiae g) subiugandum. Sane siquis h) ali-
- cui maiestatis crimen intenderit, || cum huiu|smodi obiectus minime quemquam privilegio
- 7. dignitatis alicuius a strictiori || inquisiti|one tueatur.i), sciat se quoque tormentis esse
- 8. subdendum, si aliis manifestis indi|ci||is delatis vel|ut argumentis k) accusationem suam non potuerit conprobare, cum in eo l), qui
- 3. 9. || huius ess|e m) temeritatis deprehendatur n), illud o) quoque tormentis erui oporteat p),
- 3. 10. cuius || consilio a|dque q) instinctu ad accusationem accessisse videatur r), ut ab omni-
- 3.11. bus tanti || commissi s) |consciis vindicta t) possit reportari.
- a) Wieviel zu Anfang bes Sanzen verloren gegangen, läßt sich mit Sicherheit gar nicht berechnen; indessen falls das Gesetz nicht etwa noch andre Dinge enthalten hat, ist mir nicht wahrscheinlich, daß mehr als der Eingang verloren ist. Es folgt gleich die Erlaubniß eine defentliche Anklage einzubringen, sobald der Ankläger sofort seine Beweise bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich machen fann; die Worte modo

iudicio repellatur scheinen mir also einen Satzu beschließen, ben ich ohne bas Einzelne verbürgen zu tonnen etwa so restituiren würde: "Siquis temere (bie temeritas wird nachher immer vorausgesetzt) ad accusationem accesserit, sacias ut omnimodo iudicio repellatur." Die Gesahr für den Ruf des Angetlagten hatte schon im alten Proces die nominis receptio von einer Vorprüfung (postulatio) abhängig gemacht, die die Stelle unster jezigen Generaluntersuchung einnahm 1). Auch im spätern Rechte war ein ähnliches Vorversahren nöthig, um zu untersuchen, ob der Ankläger fähig zur Anklage war 2), und durch die sudscriptio in crimen Sicherheit zu geben, daß ein Unschuldiger nicht einer ganz muthwilligen Anklage unterworsen würde 3).

- b) Die Ambros. Abschrift gibt VTRVM, wie ich meine, sicher fehlerhaft.
- c) Intentio heißt im allgemeinsten Sinne bie gange Rlage, alfo grabehin fo viel ale actio, accusatio 4);

<sup>1)</sup> Cic. ad div. VIII. 6. divin. Caec. 19. 20. Auct. ad Herenn. I. 12.

<sup>2)</sup> L. 1. 3. 12. 19. C. Qui accus. IX. 1.

<sup>3)</sup> L. 19. Th. C. ober 17. Iust. C. de accus. IX. 1. ober 2. "Accusationis ordinem iamdudum legibus institutum servari iubemus, ut quicunque in discrimen capitis arcessitur, non statim reus qui accusari potuit, aestimetur, ne subiectam innocentiam faciamus. Sed quisquis ille est, qui crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem, habita tamen dignitatis aestimatione, patiatur, nec impunitam fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii." (Hon. et Theod. 423.)

<sup>4)</sup> Gothofr. Gloss. nomicum s. v.

insbesondre aber und ursprünglich die Angabe des Klagsgrundes sowohl im Civisproceß  $^1$ ) als im Strasversaheren  $^2$ ); also das was bewiesen werden muß  $^3$ ), und im Strasversahren die Boruntersuchung bedingt; daher die Griech. Glossarien intentio durch  $dq\chi\eta$   $\tau\eta_S$   $d\tau d\tau - \chi d\tau \eta_S$  das ausdrücken. Hieraus gab sich die Ergänzung natürlich und leicht.

- d) Um Enbe ber Zeile ift bei Muratori eine Lucke von etwa sieben Buchstaben angegeben. Daß aus bem Nachsatz 3. 4. ohngefahr in angegebener Beise erganzt werden muffe, hat Lachmann bemerkt. Spansgenberg hat seinen Lesern die richtige Erganzung unsmöglich gemacht, indem er ECE. DAT hat abdrucken lassen.
- ler ist wohl unzweiselhaft.
- f) Muratori fångt bie Zeile mit VT an; ber Conjunctiv, ben bas vorhergehende ut erforbert, machte es unmöglich babei zu bleiben. Bon ben bentbaren Beränderungen in IT (possit) AT, ober VR schien es am natürlichsten, bas letzte in ber angegebenen Weise anzunehmen.
  - g) Bon einer biel geringern Schulb fagt fchon

<sup>1)</sup> Gai. IV. 41.

<sup>2)</sup> L. 4, Th. C. de fam. lib. IX. 34, L. 5, §, 10, D. de his quae ut indign. XXXIV, 9.

<sup>3)</sup> L. 9. C. de except. VIII. 36. "Siquidem intentionem actoris probatione deficere confidis, nulla tibi defensio necessaria est."

- L. 7. Th. C. de fam. libellis IX. 34. (Valent. et Val. 365.) "Famosorum infame nomen est libellorum, ac siquis vel colligendos vel legendos putaverit, ac non statim chartas igni consumpserit, seiat, se capitali sententiae subiugandum." welches etwas gemilbert Justinian in die L. un. C. eod. IX. 36. aufgenommen hat. Die ausgezeichneten Worte werden die gegebene Ergänzung wohl genügend rechtfertigen.
- h) Bon Siquis bis zu Ende bes Capitels ist bas Edict excerpirt in ber oben abgedruckten L. un. Th. C. und L. 3. Iust. C. ad l. Iul. maiest. IX. 5. u. 8.
- i) Statt bes Sages cum huiusmodi tueatur lefen die Excerpte in bem Theodofischen und Juftinia: nischen Cober: "cum in huiuscemodi re convictus minime quisquam privilegio dignitatis alicuius a strictiore inquisitione defendatur." Daß bie Abweichung nicht etwa in einem Schreibfehler (obiectus - convictus) liege, zeigte ichon die offenbar verschiedene Structur, indem in ben Sammlungen ber Gat paffivifch, in unferm Ebict activisch und transitiv erscheint; auch ift ber Ausbruck obiectus fur Ginrebe, Ginwand, jener Zeit nicht fremb. Obiectus debilitatis berechtigt Jemanben fich von ber curia guruckzuziehen. L. 84. Th. C. de decur. XII. 1. Obiectus sequestrationis nennt L. un. Th. C. si cert. pet. II. 27. Obiectus annuae exceptionis L. ult. Iust. C. quibus ex caus. maior. II. 54. Das Berbum obiicere ift bei Einreben fogar technisch. Brisson. de V. S. s. v. Siernach burfte ber 2111: fang von 3. 6. nicht aus ben befannten Stellen ergangt

werben, sonbern es ist versucht worben eine grammatische Verbindung nach bem in ber Inschrift Vorhanbenen zu geben; ber Anfang von 3. 7. ift beibehalten. Die Sache felbst anbelangend, daß keine Dignitat beim Majestatsverbrechen vor der Tortur schützte, hat schon Sothofred naber nachgewiesen. Es gab fruber gar feine folche Stanbesausnahmen, bie gegen Cortur fcuty. ten 1). Spater ichutete. jebe bobere Dignitat, inbeffen war bas crimen maiestatis ausgeschlossen, bei welchem ber Stand nicht schuten follte 2). Darauf berief fich Balentinians Graufamfeit bei Amm. Marcell. XXVIII. 1. Eben baffelbe galt beim Berbrechen ber malefici . Much Rinder unter vierzehn Jahren, bie bie altern Gefete vor ber Cortur gefchutt hatten, waren gu Conftantins Zeit beim Majeftatsverbrechen ber Tortur unterworfen 4).

k) Bei Muratori sehlen nach INDI 3. 8. noch zwei Buchstaben; indiciis ist aus den Codicibus erganzt. Die Worte delatis velut argumentis sehlen in der Theod. und Justinianischen Compilation. Die Erganzung mag der bekannte Sprachgebrauch von indicia deferre, indicia delata <sup>5</sup>) rechtsertigen.

<sup>1)</sup> Amm. Marcell. XIX. 12.

<sup>2)</sup> L. 1. Th. C. de quaest. IX. 35. (L. 4. Iust. C. ad l. Iul. mai. IX. 8.) L. 2. Th. C. eod. (L. 16. C. Iust. de quaest. IX. 41.)

<sup>3)</sup> L. 6. Th. C. de malef. IX. 16. (L. 7. C. Iust. cod. IX. 18.)

<sup>4)</sup> L. 10. §. 1. D. de quaest. XLVIII. 18. (Charisius).

<sup>5)</sup> Curtius V. 2. VI. 7. 9. Seneca de clem. I. 9.

- 1) Cum eo Codd.
- m) Bortlich aus ben Codd. ergangt.
- n) deprehenditur Codd.
- o) Illum Codd. "
- p) subdi oportet Codd.
- q) Wortlich aus ben Codd. ergangt.
- r) Videbitur Codd.
- s) Commissi aus ben Codd. Es tonnte aber auch noch ein langeres Wort gestanden haben; TANTI sollt in ben Codd.
- t) Statuta vind. Th. Cod. instituta vind. Iust. Cod.

## Cap. II.

- 3.12. || Familiaribus | a) autem quod adeundi quoque iudicis tam statutis parentum nostrorum,
- 3.13. quam || prioribus no|stris b) sanctionibus interclusa sit facultas, omnibus cognitum est c);
- 3.14. cum eiusmodi || delatoribus | d) audientia non debeat commodari: quandoquidem eos
- 3.15. pro tanti sceleris audacia || sententiae con|-veniat subiugari •).
- a) Wie im vorigen Capitel diejenigen Ankläger ausstichloffen wurden, die ohne die nothigen Beweismittel
  um Richter kämen, im folgenden aber diejenigen ausstichloffen werden, die ihre Herren oder Patronen anklagen wollten, so war es auf den ersten Blick einleuchtend, daß auch hier gewiffen Personen die Anklage untersagt sei, und daß diese in der Lücke zu Anfang der

Beile genannt feien, erfchien nach ber ubrigen Structur bes Sages mehr als mahrscheinlich. Wer aber bie Ausgeschloffenen feien, beuten bie erhaltenen Worte in feiner Weife an. Aus ber Berbinbung mit bem folgenben Schien inbeffen es naturlich, die familiares gu fubftituiren, bie in andern erhaltenen Gefegen fpaterer Raifer immer mit ben Sflaven und Libertinen in bies fem Bufammenhange genannt werben. L. 3. Th, C. Ne praeter crim, mai, servus dominum vel patronum libertus seu familiaris accuset. IX. 6. (L. 20. C. Iust. Qui accus. IX. 1.) "Siquis ex familiaribus, vel ex servis in quemlibet dominum, cuiuscunque criminis delator atque accusator emerserit, eius existimationem caput atque fortunas petiturus, cuius familiaritati vel dominio inhaeserit, ante exhibitionem testium, ante examinatum iudicium, in ipsa expositione criminum atque accusationis exordio, ultore gladio feriatur. Vocem enim funestam intercidi oportet potius, quam audiri. Maiestatis autem crimen excipimus." (Arcad. et Hon. 397.) Die folgenbe L. 4. Th. C. (L. 21. Iust. Cod. cit. tit.) fchlieft bie Libertinen aus. In Begiebung auf bie Frage mer bie familiares feien, benen bie Unflage unterfagt wirb, fonnte man einen Augenblick an die gewöhnlich verbundne Reihe ber nachften Cognaten und Affinen benfen, auf welche sich wohl in L. 223. de V. S. ber Ausbruck familiaritas bezieht 1), und welche von ber

<sup>1)</sup> Mein Familienrecht ber Cognaten und Affinen G. 14.

accusatio repetundarum ficher ausgeschloffen waren 1); und ficher ift in ben altern Befchrantungen ber Unflages fähigfeit nichts biefem Ausbruck fonft entfprechenbes. Inbeffen daß biefes Berbot auch nicht einmal fruber über bie Repetunden auszudehnen fei, habe ich fruber gu geis gen gefucht 2). Es muß alfo etwas ben fpatern Rechts. verhaltniffen entsprechendes unter bem Ausbruck familiares verftanden werben. Diefes hat ichon Gotho: fred gur L. 3. Th. Ne praeter crimen mai. IX. 6: gethan und ben Ausbruck von folchen verfteben wollen, qui in domo nostro versantur et agunt. So fagt nahmlich L. 6. §. 5. C. de his qui ad eccles. I. 12. " - si servus aut colonus vel adscriptitius, familiaris sive libertus, et huiusmodi aliqua persona domestica vel conditioni subdita, conquassatis rebus certis atque subtractis, aut se ipsum furatus ad sacrosancta se loca contulerit, statim - sacramenti interventione securi - revertantur." (Leo 466.) 218 Beispiel bient uns L. 17. C. Qui accus. IX. 1., welche einen blogen Pflegfohn von ber Unflage ausschließt. Das Ausschließen bes testimonii domestici (L. 24. D. de testib. XXII. 5.) ruht auf bemfelben Grunde.

b) Eine andre Erganzung als die auf eigne Ges
fete bes Raifers hinweift, war nach bem Anfange ber
Zeile nicht wohl bentbar; wunderbar bleibt aber, baß
Conftantin im J. 314 fich schon auf frühere eigene Ges

<sup>1)</sup> Lex Servilia G. 14.

<sup>2)</sup> Mein Fam. Recht G. 37.

setze hierüber beruft. Das alteste Gesetz, bas wir über bies Verbot gefannt, die anges. L. 3. Th. Ne praeter crimen ist von 397.

- c) Die Structur quod facultas sit interclusa, cognitum est, statt facultatem interclusam esse würde zwar sür bessere Zeiten unmöglich sein 1), aber bei einer Constantinischen Constitution wird sie Niemand sidren, nachdem schon Ulpian L. 1. §. 3. D. De agnosc. vel al. lib. XXV. 3. sagen fonnte: "sufficit mulieri hoc notum sacere, quod sit praegnans" ober "denuntiare, quod sit ex se praegnans."
- d) Delatoribus habe ich nach ber Anmerk. a. ans geführten L. 3. Th. C. aufgenommen.
  - e) Wegen sententiae subiugari s. oben 3. 5.

#### Cap. III.

- 3.16. ||In servis quoq|ue sive a) libertis qui dominos vel patronos accusare aut deferre temp-
- 3.17. tant b), eius||modi iudicium c) | iuxta anti-
- qui quoque iuris statutum observandum esse
- 3.18. censuimus, ut scilicet || professio ta|m d) atrocis audaciae statim in admissi ipsius ex-
- 3. 19. ordio per sententiam iudicis || comprimatu|r e),
   ac denegata audientia patibulo f) adfixus s),
- 3.20. qui ad eiusmodi desperationem || perveneri|t h), exemplum ceteris praestet, nequis i)
  in posterum audacia k) simili existat.

<sup>1)</sup> Sanctius Minerva III. 14.

a) Im Befentlichen ift biefes Capitel in ber oben S. 60. abgebruckten S. 1. L. un. Th. C. ad l. Iul. mai, erhalten und es war baraus alfo auch bas bier fehlende meiftens zu ergangen. Dabmentlich babe ich fein Bebenfen getragen baraus gleich ben Unfang ber Beile berguftellen, ungeachtet es erforberlich mar zweimal N in V gu beranbern. Muratori lieft NE SINE LIBERTIS, ber Theodofianus Cober In servis quoque vel libertis; ich habe In servis quoque sive libertis ergangt; wobei bas sive ft. sine nach bem vel bes Theob. Cober mohl unbebenflich ift, aber auch aus bem vorhandenen NE nicht etwa sane gemacht werben fonnte, bas an fich wohl erträglich mare; quoque fonnen nahmlich die Theodofischen Compilatoren nicht fubftituirt haben, ba es eigentlich nur gang paffend ift nach ber Ermahnung ber im Theob. Cober meggelaffenen familiares. Bas übrigens den Inhalt betrifft, fo ift es befannt, bag ichon bas altere Romische Recht 1) bie Libertinen von ber Unflage ihrer Patronen ausschloß; ein Grunbfat, ber burch bas gange fpatere Recht geblieben ift 2). Die Sklaven waren ursprunglich wohl von allen Unflagen ausgeschloffen 3), bann aber finben wir fchon von Paullus und Dobeffinus erflart, bag fie Ausnahmsweise beim Majeftatsverbrechen als Un-

<sup>1)</sup> Lex Servilia cap. 4. p. 16.

<sup>2)</sup> L. 8. D. de accus. XLVIII. 2. L. 11. §. 1. eod. L. 4. Th. C. ne praeter crimen mai. IX. 6. L. ult. lust. C. De his qui accus. IX. 1.

<sup>3)</sup> L. 32. D. de reg. iuris.

flager zuzulaffen seien 1), wie ihnen auch später iure civili gestattet wurde, in einigen Fällen gegen ihre hersen vor Gericht zu erscheinen 2). Seitbem werben die Sklaven in der Regel von andern als Majestätsanklagen ausbrücklich ausgeschlossen 3).

- b) Tentaverint Theod. Cod.
- e) Der gange Gas von eiusmodi iudicium bis ut scilicet fehlt im Theod. Cod. Ich habe bie Worte eiusmodi iudicium restituirt, weil 3. 23. biefelbe Formel eiusmodi iudicium observare wieberfehrt, ungeache tet ich bas ungewöhnliche bes Sprachgebrauchs judicium observare fur bas Beobachten eines richterlichen Berfahrens mohl zugebe und nicht verfenne, bag g. B. in L. 23. C. de appell. VII. 61. observare iudicium in gang anderm Ginne gefagt wird, als bier. Inbeffen observare ift einmal ber eigentliche Ausbruck fur bie Beobachtung gerichtlicher Formen 4) und ein judicium lagt fich boch wohl auch bas gange Berfahren nennen, wobei per sententiam iudicis (3. 18.) eine Unflage abgewiesen und ber Unflager jum Tobe verurtheilt wird, ober wobei bie anonyme Anklage verworfen und eine Untersuchung gegen ben Berfaffer bes libelli famosi er: öffnet wird.

<sup>1)</sup> Paull. V. 13. §. 3. L. 7. §. 2. D. ad leg. Iul. mai. XLVIII. 4.

<sup>2)</sup> L. 53. D. de iudiciis V. 1. (Hermogen.)

<sup>3)</sup> L. 2. 11. 3. Th. C. ne praeter crim. IX. 6. L. pen. lust. De his qui accus. IX. 1. L. 1. C. de prec. imp. off. I. 19.

<sup>4)</sup> Brisson. s. v.

- d) Wortlich aus bem Th. C.
- e) Bortlich aus bem Th. C.
- f) Dag bie Stlaven von ber versuchten Unflage nicht bloß abgewiesen, sonbern bafur geftraft werben follten, ift fchon fruber anerkannt gewesen. Gegen biejenige, die de salute dominorum consuluerint, schreibt ichon Paullus 1) die Rreuzigung vor, fo wie bie Geschichtschreiber ofter bes Gebrauchs ber Rreuzigung berjenigen Stlaven, welche ihre herren anflagten, Ermabnung thun 2). Fur bie Libertinen ift mir biefelbe fonft nicht befannt, weber aus frubern noch aus ben fpatern Gefegen, welche biefelben von ber Unflage ausschließen. Diefes ift um fo auffallenber, als hier bie Strafe bes Rreuzes wohl gum letten male vorfommt. Gotho: fred hat nahmlich mahrscheinlich gemacht, bag im Darg bes folgenden Jahres Conftantin bie Rreugesftrafe aus abnlichen Grunden aufhob, aus welchen er bas Brandmarten auf ber Stirn abschaffte 3). Dag er beghalb fcon in diefer Stelle fatt bes gewöhnlichern Ausbruckes ben ungewöhnlichen palibulum gebraucht habe, mochte ich aber Gothofreb (ju unfrer Stelle) nicht jugeben.
- g) Affigatur lieft ber Theod. Cober und schließt bamit bie gange Stelle.
  - h) pervenerit ift bloß bem Ginne nach gemablt,

<sup>1)</sup> V. 21. §. 4.

<sup>2)</sup> Capitol. in Pertin. c. 9. Herodian. V. 2.

<sup>3)</sup> Sothofr. zu L. un. Th. C. de plag. IX. 18. u. zu L.-2. Th. C. de poenis IX. 40.

boch ließe sich auch wohl noch ein andres Verbum benken.

- i) Mur. lieft NESVIS, wie ich aber glaube fehlerhaft.
- k) Mur. liest AVDACIAE; es muß aber wohl entweber audacia simili ober audaciae similis gelesen werben.

## Cap. IV.

- 3.21. || . . . . . . . | ut a) undique versum securitati innocentium consulatur, placet etiam
- 3.22. famosos || libellos no|n b) admitti. Quos sine nomine propositos siqui invenerit, sta-
- 3.23. tim destrahere c) ad||que discerper|e d) vel igni debebit exurere. In quibus etiam iudicium eiusmodi observa. per ignem c)
- 3.24.  $\| \dots \|$  sit f), ut si forte ad se talis libellus perlatus fuerit g), is eum
- 3. 25. praecipiat concit . . . . h) || quoniam e|iusmodi scripturam ab audientia iudicis penitus
- modi scripturam ab audientia iudicis penitus

  3. 26. oportet submoveri: manen te || tamen in il-

los i) inquisitione, qui libellos eiusmodi pro-

- 3.27. ponere ausi suerint; ut reperti debi|tis || huius temeri|tatis k) suae poenis l) subiiciantur.
- a) Die Herstellung ber Conjunction ut war nach bem folgenden nicht wohl zu bezweifeln; ob aber ber ganze Satz mit einem Postremum, Denique ober mit was sonst für einer Partifel eingeleitet, wage ich nicht zu entscheiben.

6) libellos gab bas borangebenbe Abjectiv ficher, bie Degation theils ber Ginn theils ber Anfang ber Beile. Dem Inhalte nach Schlieft fich bas Capitel an eine fur bie Entwicklung bes Romifchen Strafproceffes bochft wichtige und bamals auch reichhaltige Gefenges bung. Rahmenlose ben Ruf und die Ehre eines Menfchen verlegenbe Schmabfchriften find zu allen Zeiten für ftrafbar gehalten; boch ift bas carmen famosum ber gwolf Tafeln 1) von ben fpater in unfern Rechtes quellen ermahnten famosis libellis mefentlich verschies ben. Bei jenem ift bie befonbre Urt ber Deffentlichfeit in ber Bolfspoefie bas Befentliche; bei biefem bie Doglichfeit eines baburch veranlagten Eriminalproceffes. Go lange nahmlich ber accufatorische Prozef mit ber befchrantten Untlagefabigfeit und ber formlich burch subscriptio übernommenen Berantwortlichfeit bes Unflas gers als ausschließliche Regel bestanb, fonnte eine Schmabschrift nur ben Ruf verlegen, aber nicht bie burgerliche Gicherheit. Unter ben Raifern begann aber bas inquifitorische Princip allmählich eine Unerkennung gu finden. Dicht blog murbe ben Beamten erlaubt, gefahrliche Menschen aus ber Proving gu weifen 2), fons bern es wurde auch ein eigentliches Strafverfahren ohne Unflage möglich, bas fich aber, wie ich glaube, theile, besonbers bei Berbrechen gegen bie offentliche Sicherbeit, auf minder verantwortliche Denuntiationen (no-

<sup>1)</sup> Augustin. de civ. Dei II. 9. Porphyr. 3u Hor. Epist. II. 1. v. 154 ff. Cornutus 3u Pers. Sat. I. 137 ff.

L. 4. §. 2. ad l. Iul. pec. XLVIII. 13. L. 3. u. 13. de off. praes. I. 18.

toria, elogia) eigens bagu bestellter offentlicher Unflager (stationarii, curiosi, irenarchae) grunbete 1), theils in folden Fallen Statt fant, wo ber Richter aus anbern Grunben ichon mit bem factum fich befagt hatte und incidenter competent wurde; wie g. B. ber Richter, ber einmal de adulterio in einer Sache burch accusatio competent geworben war, nun auch incidendenter sine accusatore nach ber lex Iulia gegen ben Mann bas lenocinium ftrafen fonnte, wenn biefer ber Frau eine ftrafbare Rachficht bewiefen hatte 2); ober wie ber Richter, ber bon einer muthwilligen Unflage ben Ungeschulbigten frei gesprochen batte, jest incidenter ohne neue Unflage gegen ben Calumnianten verfabren burfte 3), an welchen letten Rall fich unfer Ebict anreibt, bas gegen ben anflagenben Stlaven bem Richter ohne Untrag bes herrn bie Strafe vorschreibt, und wenn anonnme libelli bem Richter übergeben werben, gegen beren Berfaffer ohne Unflage eine Untersuchung geftattet. Unbre Falle bes inquifitorifchen Berfahrens 3. B. Denuntiationen von Privatperfonen +), wie man fie wohl aus L. 1. §. 26. de quaest. XLVIII. 18. unb

L 56

<sup>1)</sup> L. 7. C. de accus, IX. 2. L. un. C. de mul. quae se propr. serv. iunx. IX. 11. L. 1. C. de curios. XII. 23. L. 6. D. de cust. XLVIII. 3. L. un. C. de irenarch. X. 75. L. 6. §. 3. ad SC. Turp. XLVIII. 16.

<sup>2)</sup> L. 2. §. 6. ad L. Iul. de ad. XLVIII. 5.

<sup>3)</sup> L. 1. Ş. 3. D. ad SC. Turp. XLVIII. 16. L. 1. C. de calumniat. IX. 46. L. 3. C. De his qui accus. IX. 1.

<sup>4)</sup> Bieners Beitr. gur Gefch. bes Ing. Proc. G. 13.

L. 56. §. 1. de furtis LVII. 2. gefolgert hat, fann ich nicht zugeben; überhaupt aber ift burch eine fcharfe Befchranfung auf die einzeln und Ausnahmsweise zugelaffenen Falle eines inquifitorischen Berfahrens allein möglich, bie Regel bes accufatorifchen Proceffes, bie als folche niemals aufgegeben ift, feft gu halten. In ber Beit nun, wo folche Salle eines inquifitorifchen Berfahrens und bie Möglichfeit Jemanden ohne bie fchweren Berantwortlichkeiten gur Untersuchung und Strafe gu bringen anfing anerkannt zu werben, war bie Gefahr febr groß, die Gicherheit bes accufatorischen Proceffes gang gu berlieren. Bir finden alfo im Romifchen Rechte, wo die chriftliche Rirche in ber burgerlichen Welt noch nicht bas fittliche Bewußtsein gehoben hatte, bag es eine noch hobere Burgichaft ber öffentlichen Sicherheit gemabre, wie bas accufatorifche Princip, wenn bas Berbrechen blog um feiner felbft willen und von feinem Untragesteller abhangig gestraft murbe, begreiflich und fogar nothwendig die Moglichfeit eines richterlichen Ginfchreitens genau zu beschranten. Wo also nicht schon ein Incidentverfahren vorangegangen, wurde auch im Inquifitions : ober Denuntiationsproceg wie im accufatorifchen eine Borprufung (avaxoiois, inquisitio) borgeschrieben 1) und bie offentlichen Untlager gum Beweifei brer Angaben verpflichtet 2). Alle biefe Gicherung ware aber wirfungslos gemacht, und die accufatorifche

<sup>1)</sup> L. 6. D. de cust. XLVIII. 3.

<sup>2)</sup> L. 1. C. de curiosis XII. 23. L. 6. §. 3. D. ad SC. Tert. XLVIII. 16.

Band IX. Seft 1.

Regel gradezu aufgehoben, wenn nahmenlofe Unflas gen zugelaffen waren. Dag biefes mohl versucht worben, lagt fich benten; man erfannte aber babon naturlich bald bie unberechenbaren Folgen und fo finden wir grabe aus ber Zeit von Conftantin und feinen nachsten Rachfolgern eine Menge von Gefeten, bie, als bas Princip feststand und auch die Berfuche feltner murben auf biefem ungefestichen Wege ein Berfahren einzuleiten, überfluffig erschienen; fo nahm Juftinian in ben Titel de famosis libellis nur Gine Stelle aus bem Theob. Cober auf, ber beren gebn hatte; zu welchen bann unfre Inschrift bingutritt, als bie altefte ber jest befannten Bestimmungen und vielleicht biejenige, auf bie L. 5. Th. C. de fam. lib. IX. 34. fich beruft. Der Richter wurde angewiesen, auf folche Schmabschriften nie ein Verfahren ju grunden, fondern gegen ben Berfaffer einzuschreiten, ja felbft ber, welcher als Privatmann bergleichen Schriften fand und nicht fofort verbrannte, mit bem Tobe bebrobt; ein fichrer Beweis, bag bie Richter fich boch bamals noch oft auf folche Infinuationen eingelaffen baben mogen. Das canonische Recht, bas ben inquifitorischen Proceß eigentlich erft vollstandig entwickelt hat, fubstituirte ber Capitalftrafe ber L. un. C. de fam. lib. IX. 36. gang confequent bloge Buchtigung (c. 1. C. V. qu. 1.). Indeffen Schwarzenberg verfannte biefen Bufammenbang und blieb nicht bloß bei ber allgemeinen Beftimmung ber L. un. cit. fteben, fonbern ibentificirte bie Berfertigung einer Schmabschrift mit bem, was die Romer calumnia nennen, und fo feste bie C. C. C.

Urt. 110. diejenige Strafe fest für den Berläumder, die ben Berläumdeten getroffen haben würde, wenn das angeschuldigte Berbrechen wahr gewesen wäre; eine Strenge, deren Widersinnigkeit vielleicht schon die unbestimmten Ausbrücke der Neichspol. Ordn. v. 1577. tit. 35. §. 3. veranlaßte, mit der aber doch seit Jahrhunderten eine derogatorische Praxis zu kämpfen gehabt hat.

- c) DESTRAHERE liest Muratori; es muß aber wohl detrahere!) ober wahrscheinlicher distrahere gestanden haben 2).
- d) Den Ausbruck discerpere gebraucht für biefelbe Anwendung nicht bloß L. 9. Th. C. de fam. lib.
  IX. 34., sondern sogar in Berbindung mit exurere
  L. 10. eod. "hi, qui famosam seriem scriptionis impudenti agnita lectione non illico discerpserint vel
  flammis exusserint, vel lectorem cognitum prodiderint, ultorem suis cervicibus gladium reformident."
  (Arcad. Hon. Theod. 406.)
- e) So wie ber Ausgang ber Stelle bei Murastori lautet, scheint er mir fehlerhaft. Zwar ließe sich ber Imperations an ben Maximus gerichtet, bem bie Stelle zugeschrieben ist, an sich wohl ertragen; indessen in ber folgenden Zeile ist berjenige, bei bem die Sache angebracht ist, in ber britten Person genannt, und es muß beshalb wohl eine Erwähnung bes index in die

<sup>1)</sup> L. 24. D. de poenis XLVIII. 19. "detrahere statuas."

<sup>2)</sup> L. 5. pr. D. ad l. Iul. de vi publ. XLVIII. 6. "funus diripiatur, distrahatur."

Lucke fallen; bas paßt aber nicht zur Unrebe an ben Maximus. Zubem ist die nochmalige Erwähnung bes Feuers, bessen zu Anfang ber Zeile gedacht ist, und bas in der folgenden wieder erwähnt wird, hier unwahrescheinlich. Ich glaube es hat gestanden: OBSERVARE IVDICEM.

- f) Bor sit konnte vielleicht ein necesse, opus, praescriptum ober bergleichen gestanden haben.
- g) Perlatus suerit geht wohl auf die nuntiatores, die sonst amtlich anzuzeigen hatten, wenn ein Berz brechen begangen war und durch ihre Denuntiation in Form desentlicher Antlage die Untersuchung provocirten.

  L. 7. C. de acc. IX. 2. (Gordian. 244.) "Ea quidem quae per officium praesidibus denuntiantur et citra solennia accusationum posse perpendi incognitum non est." L. un. C. De mulieribus IX. 11. "— sit officio copia nuntiandi —." L. 1. §. 12. D. de oss. praes. urbi I. 12. "debet stationarios habere ad referendum sibi quid in urbe agatur."
- h) Muratori giebt CONCIT; baß aber babei bie beiben letzten Buchstaben sehlerhaft sind und wohl CONCREMARI am Ende ber Zeile gestanden haben musse, hatte mich schon Lachmann erinnert und bestsätigt mir L. 5. Th. C. de sam. lib. IX. 34. (Constantin. iun. 338.) "Libellis, quos samosos vocant, si sieri possit abolendis inclytus pater noster providit, et huiusmodi libellos ne in cognitionem quidem suam vel publicam iussit admitti (vgl. L. 3. eod.). Non igitur vita cuiusdam, non dignitas concussa his ma-

chinis vacillabit, nam omnes huiusmodi libellos concremari decernimus." Das folgende quoniam ift bloß nach bem Ginne ergangt.

- i) Die Lucke ift bem Ginne nach ausgefüllt. Uebris gens ift bie Berechtigung bes Richters gu biefer Unterfuchung incidenter eben fo begrundet wie bas Berfahren gegen calumniatores. S. oben Unmerfung b. biefes Capitels.
- k) Die gange Ergangung ift bem Ginne nach gemacht; huius temeritatis wurde abnlich oben 3. 9. aus ben Cobicibus ergangt.
- 1) Muratori lieft POTIVS, welches gar feinen Sinn giebt; POENIS verbanfe ich Lachmanns Bors fchlage.

- Cap. V. 3.28. | . . . . . . . . . a) itaque omnibus tam ad praefectos nostros b), quam etiam et c) prae-
- 3. 29. sides et ratio nales et ad magistrum privatae rei d) scripta direximus, quorum exem-
- 3.30. pla alio edicto nostro | . . . . e) huius |modi legem statutumque continent plenissime declaratur f). me of the country of the country of the
- a) Der Inhalt biefes Capitels ift im Gangen flar: es wird bem an ben Maximus gerichteten Ebict bie Rachricht beigefügt, baß andere officielle Abschriften beffelben auch an andere Beamten gefandt feien. Um Un: fang wurde ich De his rebus in ben Text genommen haben, wenn mich bie Stellung bes itaque nicht bebent-

lich machte; etwas Aehnliches hat wohl ficher ge-

- b) Praefecti nostri bezeichnen gewiß bie furg gubor erft bon Conftantin fo gut wie neu geschaffenen praesecti praetorio, bie bon ben Alten nichts als ben Rahmen behalten hatten. Auch an ben praefectus urbi babei zu benfen, halte ich nicht fur gulaffig; ba ber Beifat nostri etwas Besondres andeutet, was bei ben übrigen nicht Statt findet, und nur auf bie eben umgeschaffenen praefecti praetorio, nicht aber auf ben praef. urbi pagt. Bubem ift gwar ber Maximus, an ben bas Ebict gerichtet ift, nicht 314 praef. urbi gemefen, bag er aber boch fur ben vielleicht anderweit beschäftigten Bolufianus bie praefectura urbana berwaltete, ift nicht unwahrscheinlich; theils wurde fich baraus bie gewöhnliche Ueberschrift erflaren laffen, theils zeigt bas folgende Capitel offenbar, bag biefes Ebict fur bie Stadt Rom bestimmt fein follte.
- e) ETIAM ET ET wie Muratori schreibt, halte ich fur unrichtig und glaube statt bes ersten ET muß AD gestanden haben.
- d) Die Ergänzung bes Anfangs ber Zeile schien mir unbedenklich wegen ber ganz ähnlichen Berbindung von Fiscalbeamten, die wir zweimal aus jener Zeit sinden. Ein Gesetz Diocletians und Maximians v. 294 1) ordnete an, daß in den Provinzen Differenzen mit dem Fiscus über causa libertinitatis und servitutis nicht

<sup>1)</sup> L. 5. C. Ubi causa status III. 22.

an ben rector provinciae, fonbern ,, ad rationalem vel magistrum rei privatae" remittirt werben follten; ein anbres Gefet von Conftantin (319) 1) orbnete für gewiffe delicta ber Riscalbeamten eine Strafe an unb nennt als folche "rationales et magistros privatae rei atque officiales (wohl bie nachber genannten Caesariani?)". Der Grund warum bier neben ben praefectis und praesidibus bie Fiscalbeamten genannt werben, ift flar: fie waren es, bie wegen ber bona damnatorum hauptfachlich bei ben accusationibus befonbers betheiligt waren und gewiß wegen biefes Interef fes eben fo bie Criminaluntersuchungen geforbert haben mogen, wie bie fiscalischen Intereffen in neuerer Beit bie Ausbildung bes Inquifitionsverfahrens geforbert baben 2). Muratori bat übrigens blog magistrum privatae gegeben; ich habe rei hingugefügt, welches nicht fehlen burfte und bor ober nach privatae ficher aus Berfeben ausgefallen ift. Wer bie praesides und rationales maren, ift befannt; ber magister privatae rei aber tommt fo viel ich weiß in fpaterer Beit bei ber befinitiven Ordnung bes neuen Beamtenftaates nicht mehr por.

e) Die an die Uebrigen erlassenen Aussertigungen bieses Gesetzes werden Abschriften besselben (exempla) genannt, neben welchen formell wenigstens getrennt bas edictum erscheint. Bielleicht heißt edictum bier nur

fingeless Cabes goods, wit been practicables at

<sup>1)</sup> L. 2. Th. C. de iure fisci X. 1.

<sup>2)</sup> Bieners Beifrage g. Gefch. bes Ing. Proc. G. 210.

bie officielle Sanction in der Zuschrift und Anrede an ben Beamten, an welchen das Gesetz gerichtet war, und bas hier den unveränderten Abschriften der eigentlich gesetzlichen Bestimmungen nur beigesügt wurde. So spricht Marcianus L. 6. §. 1. D. De custod. et exh. reor. XLVIII. 3. von einem caput mandatorum, quo Divus Pius — sub edicto proposuit ut etc. Danach wurde ich vor huiusmodi vorschlagen munita.

f) Haben wir den Zusammenhang des Capitels richtig aufgefaßt, so muß statt declaratur wohl deelaratum gelesen werden.

### Cap. VI.

3.31. || . . . . . . . . . | stis a) conscientia vestra, quae testis est, praebet eam summam, cle3.32. mentiae || nostrae circum| spectibus et fuisse semper et esse curatum, ut beatitudo urbis
3.33. Romanae || mandatis | nostris obtemperet, adversus omnes omnino calumnias, quas in
3.34. universum || orbem infami|s Caesariano-

rum b) desperatio porrigebat firmissimis mu-

and admin

a) Der Inhalt bieses Capitels fann auch im alls gemeinen nicht zweiselhaft sein; die einzelnen kücken zu ergänzen war aber hier um so schwieriger, als das Sanze bloß zu den schwülstigen, gedankenleeren und gestünstelten Neden gehort, mit deren prunkendem Gewande die spätern Raiser ohne Ausnahme ihre Gesetze zu beshängen gewohnt sind, und die bei der gezwungenen Vers

nita securitatibus.

schrobenheit ber Sebanken und Bilber, bloß zu verstehen schon oft die größten Schwierigkeiten macht, bei lückens haften Angaben aber sicher herzustellen, fast unmöglich ist. Den Eingang zu ergänzen vermag ich gar nicht, da alle Bersuche mir kein wahrscheinliches Resultat gegeben haben. Die Ergänzungen zu Anfang der drei folgenden Zeilen kann ich durch nichts rechtsertigen, was nicht der Zusammenhang und das Erhaltene vor und nach den Lücken auf den ersten Blick giebt.

b) Caesariani beigen bie officiales bes Rationalis ober Procurator Caesaris, uber bie wir im Theo: bofischen Cober einen eignen Titel (X. 7.) baben und beren auch fonft in ben erhaltenen fpåtern Raifergefegen oft Ermahnung geschieht. Gie waren bie fiscalischen Commiffarien zu Gingiehung ber bona vacantia ober bona proscriptorum, jur Fuhrung ber Rechnungen u. f. m. 1). Dag ber Raifer feine eignen Leute bier infamirt, barf aber nicht auffallen. Conftantin felbft nennt in L. 5. Th. C. de iure fisci X. 1. die "fraudium consuetudo, quibus praedicti (Caesariani) omnia temerare consuerunt" und erwähnt biefer fraudes Caesarianorum auch noch in einem anbern Gefet 2), wes. halb fie bann auch in mancher Beziehung rechtlich guruckgefest wurden 3). Daß biefe fiscalischen Unterbeamten

L. 2. Th. C. de bon. vac. X. 8. L. 1. Th. C. de bon. proscr. IX. 42. L. 1. eod. de Caesarianis X. 7.

<sup>2)</sup> L. 2. Th. C. de bon. vac. X. 8.

<sup>3)</sup> L. 5. Th. C. de iure fisci X. 1. L. 1. cit. de bon. proscr. L. 1. 2. Th. C. de Caesar. X. 7.

# **90** Edictum de accusationibus.

jun aus eigennütigen Absichten Eriminaluntersuchungen zu provociren suchten und hinter gesetzlichen Formen verborgen (sirmissimis munita securitatibus) die diffentliche Sicherheit gesährbeten, war begreissich; und beshalb ist es lovenswerth, daß dagegen unter andern auch unser Edict schügen sollte. Welches bestimmte factum aber (porrigedat) vorgefallen, auf das der Kaiser hier anspielt, weiß ich nicht.

## IV.

# Erflärung

der

# L. 22. pr. ad municipalem (50. 1.).

) Non

Savigny.

Filii libertorum libertarumque, liberti paterni et patroni manumissoris domicilium aut originem sequentur.

So lautet biese Stelle in ber Gebauerschen Ausgabe, ganz nach bem Florentinischen Text. Und was ist ihr Inhalt? Gewisse Personen sollen, in Ansehung ber von dem Wohnsitz oder ber Herfunst abhängigen Rechtsverhältnisse, nach dem Wohnsitz oder der Herkunft gewisser anderer Personen beurtheilt werden.

Das erfte, was baben Anstoß erregt, ist bas liberti paterni. Es soll also irgend Jemand sich richten nach bem von seinem Vater freygelassenen Sclaven;

benn bas allein fann liberti paterni beigen. Diefes mare in ber That bas einzige Benfpiel, bag ber Patron ober beffen Gohn abhangig gemacht wurde von einem Buftand bes Frengelaffenen; bas umgefehrte Berhaltniß findet fich uberall. Die Gloffe fuhlt biefe Schwierigkeit, und sagt: liberti paterni, i. e. patris qui est libertus. Das ift aber ben Worten nach unmöglich, ba paternus burchaus nur beigen fann: ber bem Bater angebort, von ihm berrührt, fich auf ihn bezieht, fo bag biefes Benwort nur bezeichnen fann bie Gigenschaft eines außer bem Bater gebachten Gubjecte. Auch Salvanber fuhlt bie Schwierigfeit, und fest (biefesmal wohl burch Conjectur, ohne Sanbichriften): ut liberti. wird es möglich, liberti von paterni gu trennen, und um nun auch biefes lette Bort unterzubringen, fest er bas et hinter patroni, fo bag bie gange Stelle ben ibm fo ausfieht:

Filii libertorum libertarumque, ut liberti, paterni patroni et manumissoris domicilium aut originem sequuntur.

Nun ist jene Schwierigkeit gehoben, wenn man bie Stelle so versteht: die Sohne der Frengelassenen, so wie die Frengelassenen selbst (d. h. wie ihre Väter), folgen dem Wohnsis und der Herkunft ihres väterlichen Pastrons. Aber was heißt jest: patroni et manumissoris? Man müßte es so verstehen: des Mannes, der ihres Vaters Patron und Manumissor ist. Aber wie wäre es möglich, daß Paulus so unerträglich tautologisch gesschrieben hätte? Die Glosse, die das et vor patroni

Erflärung ber L. 22. ad municip.

lieft (wie bie Florentina), erflart auf folgende, etwas ahnliche Weise:

et, pro id est.

manumissoris, i. e. patroni qui est manumissor.

Dieses, mit ber oben angeführten Gloffe verbunden, führt auf folgende Erklarung bes Ganzen: "die Gohne ber Frengelassenen folgen ihrem Bater (bem Frengelassenen selbst), das heist also eigentlich dem Patron beselben, welcher sein Manumiffor ist". hier bleibt dies selbe ganz undenkbare Tautologie.

Aber zu bieser Schwierigkeit kommt nun noch eine andere, die von Haloanders Beränderung des Textes gar nicht berührt wird. Was heist libertarumque? Der Sohn soll sich ja stets nach dem Vater richten, nicht nach der Mutter, nur mit Ausnahme unehelicher Kinder oder besonders privilegirter Städte 1). Was soll also hier die Mutter? Unmöglich kann man doch jene Ausnahmen hinein benken ohne irgend eine Hindeustung des Schriftstellers; auch zeigt das nachher solz gende paterni (ohne materni), daß er an die Mutter gar nicht gedacht haben kann. Waren nun jene Ausznahmen nicht vorhanden, so war der Ehegatte der frenzgelassenen Mutter (also der Vater) entweder frenzebozren, oder gleichfalls frenzelassen. Im ersten Fall richztet sich der Sohn nach diesem seinem Vater, im zwenzet sich der Sohn nach diesem seinem Vater, im zwenzet

<sup>1)</sup> L. 1. §. 2. L. 6. §. 1. L. 9. ad munic. (50. 1.). L. 3. C. de munic. (10. 38.)

ten nach bem Patron biefes Baters: in beiben Fallen alfo war bie Mutter gang ohne Einfluß, und konnte in biefer Berbindung unmöglich erwähnt werden.

Reuere Ausleger helfen auch nicht aus der Roth. Schulting bemerkt zuerst die Schwierigkeit in dem liberti paterni, führt dann aus Ausgaben von 1548 und 1549 Haloanders Leseart an, ohne zu wissen daß sie von ihm herrührt, und sezt hinzu: optimo sensu. Dann schlägt er jedoch noch folgende andere Leseart vor, die aber wenig fördert: liberti, patris, et patroni manumissoris 1). Anderwärts macht er gleichsalls diesen lezten Vorschlag, aber so als ob dieser allein retten könne 2).

Joh. Cannegieter giebt ganz ausführlich biejenige Erklarung, welche ich oben aus ben einzelnen Andeustungen ber Gloffe im Zusammenhang barzustellen gesucht habe 3). Er giebt sie, als ob bamit Alles abgethan ware, und ohne eine einzige ber Schwierigkeiten zu besmerken, die ben biefer Erklarung, theils in ber Sache, theils in ber Sprache, übrig bleiben.

Pothier erklart gleichfalls bie Worte liberti paterni so wie die Glosse: "id est, liberti patris sui". Dann vermindert er sich die übrige Schwierigkeit das burch, daß er die Worte et patroni ganz willkührlich

<sup>1)</sup> Jurisprud. anteiust. p. 214.

<sup>2)</sup> Notae ad Digesta T. VII. 1. p. 572. "An, liberti, pa-"tris, et paterni manumissoris: aut sensus est falsus."

<sup>3)</sup> J. Cannegieter Domitii Ulpiani fragmenta et Coll. LL. Mos. et Rom. Traj. 1768. 4. p. 222. zu Collatio Tit. 7. §. 5.

Erklärung der L. 22. ad municip. 95 wegläßt, ohne auch nur ein Wort daben zu bemerken 1). heißt aber bas interpretiren?

Ich will es mit einer Erklarung versuchen, ben welcher ein einziger Buchstab, baneben aber bie Interpunction, ju verandern ift. Die Stelle lautet bann fo:

Filii libertorum, libertorumque liberti, paterni et patroni manumissoris domicilium aut originem sequuntur.

Der Sinn wird burch folgende Auseinanderlegung ber zwen verschiebenen in ber Stelle enthaltenen Sate flar werben.

- Filii libertorum paterni manumissoris domicilium rel.
- 2) Liberti libertorum patroni manumissoris domicilium rel.

Die Rechtssätze felbst, die nun in der Stelle liesgen, sind in Ansehung der origo auch nach anderen Stellen völlig unzweiselhaft. Der erste derselben sindet sich in L. 1. §. 2. L. 6. §, 1. ad munic., der zwente in L. 2. C. de municip. — Wie es mit dem domicilium in dieser Hinsicht steht, soll noch am Ende unstersucht werden.

Der Sprache wird von keiner Seite Gewalt angethan, vielmehr steht nun jeder Theil der Satze an seiner rechten Stelle. Eine augenblickliche Schwierigkeit des Verstehens entsteht nur baburch, daß der Jurist so viel in so wenig Worte zusammen brangen wollte.

<sup>1)</sup> Pothier Lib. 50. Tit. 1. Sect. 1. Art. 1. §. 2. Num. V.

Die Emendation endlich ift gewiß bie bescheibenfte, bie fich überhaupt benfen lagt, Bermanblung eines a in o.

Gie ift aber auch nicht ohne biplomatische Beglaubigung, benn biefelbe Lefeart findet fich fchon in zwen febr alten Benetianischen Ausgaben: 1483 per Jo. Anton. de Papia, und 1485 Imp. Bern. de novaria et Ant. de stanchis de valentia 1).

Sie wird zugleich unterftugt burch bie fehr naturs liche Erflarung, bie fie fur bie Entstehung ber falfchen Lefeart aus ber richtigen barbietet. Denft man namlich alle Interpunction hinmeg (fo wie die Sanbschriften aussehen), fo ift fur ben, ber bie Stelle obenbin anfieht, Dichts naturlicher, als bie Worte liberti paterni mit einander zu verbinden. Daraus folgt, bag susammen gebacht werben mußte: Filii libertorum libertorumque. Da nun biefes volliger Unfinn war, fo griff man gu ber nabe liegenben Bulfe, in bem britten Worte aus ben Mannern Frauen zu machen, um boch einige Berschiedenheit binein zu bringen.

Bas aber ber bier vorgeschlagenen Emenbation bie ftartfte Beglaubigung gicht, und auch fonft noch be merft zu werben verbient, ift biefes. Einer ber Gloffatoren bat schon die richtige Lefeart vor fich gehabt, und zugleich die Stelle völlig verftanden. Sier ift biefe

<sup>1)</sup> In meiner Sanbichrift, in der Sf. ber Berliner Bibliothet, und in ber Sf. ber Universitatsbibliothet gu Leipzig, findet fich die gewöhnliche Lefeart. Undere handschriften babe ich jest nicht vergleichen konnen.

Gloffe, mit Weglaffung bes Ueberfluffigen welches nur ben Ginn verbunkelt:

Hic duo dicit. Primum, quod filii libertorum sequuntur domicilium paterni 1) manumissoris . . . Secundum, quod liberti 2) libertorum sequuntur domicilium patroni manumissoris.

Daß diese Glosse unbeachtet blieb, konnte seinen Grund schon in der sinnlosen Leseart patroni haben, die sich sehr frühe in dieselbe eingeschlichen haben muß; weit mehr aber lag es gewiß an dem ganz gedankenlosen Verfahren des Accursius. Er schried ohne Auswahl die Glossen verschiedener Verfasser hinter einander: jene schlechten, und diese damit im Widerspruch stehende gute. Für den Leser erscheint das Alles als das Wert desselben Verfassers, und so wird er durch die falschen Gedanken im Eingang verhindert, die zulezt siehende richtige Erklärung wahrzunehmen. Ich selbst habe diese Glosse erst verstanden, nachdem ich unabhängig von ihr auf dieselbe Erklärung gekommen war.

Bulest muß aber noch ein Punkt berührt werben, ber mit ben bisher erorterten Schwierigkeiten gar feinen Zusammenhang hat. Daß ber Frengelaffene felbft,

<sup>1)</sup> Freylich lesen bier alle Ausgaben patroni; allein ber Zusammenhang der Stelle in sich selbst, so wie mit den Worten des Pandektentertes, macht es unzweifelhaft, daß der Bf. geschrieben hat paterni.

<sup>2)</sup> hier lesen wieder manche Ausgaben unfinnigerweise liberi anstatt liberti (3. B. Paris. 1566 f.); die meisten aber haben das offenbar richtige liberti.

## 98 Erffarung ber L. 22. ad municip.

und eben fo auch beffen Gohn, bie origo feines Datrong annimmt, ift ungweifelhaft, und ich habe bafur fcon oben mehrere Stellen angeführt. Aber nimmt er eben fo auch bas domicilium bes Patrons an? Unfere Stelle fagt es gang beutlich, und baffelbe wird noch in einer zwenten bestätigt 1). Unbere aber scheinen im Gegentheil ju fagen, bas domicilium bes Frengelaffenen fen unabhangig von bem bes Patrons 2). Die Bereinigung ift wohl fo ju benfen. Im Augenblick ber Frenlaffung fann ber Frengelaffene noch fein eigenes domicilium haben, baber bat er gunachft noch bas bes Patrons, und biefes wird fo lange als fortbauernd betrachtet, bis er fich willführlich an einem andern Orte nieberläßt. Dann bort bas bisherige auf, und er erwirbt ein neues. Go fann man in gewiffem Ginne ben Frengelaffenen bem Bohnfit bes Patrons gurechnen, in anderem Ginne ibn bavon unabbangig erflas ren, je nach Berichiedenheit ber faftischen Umftanbe.

Oligie eefe vertimeen nadjoren ich madfalante

<sup>1)</sup> L. 6. §. 3. ad munic. (50. 1.)

<sup>2)</sup> L. 27 pr. L. 22. §. 2. L. 37. §. 1. ad munic. (50. 1.)

tren Rusamulen zur hat. Daß der Freggelaffend selbster

the flavoritations and the fitted in the tent and ten there is not the tent and tent the fitted in the fitted the tent and tent and tent the fitted in the fitted the fitted that the following the following the following that polarests

<sup>2)</sup> for the order condenses a monday research in the control property in the control through the control of the

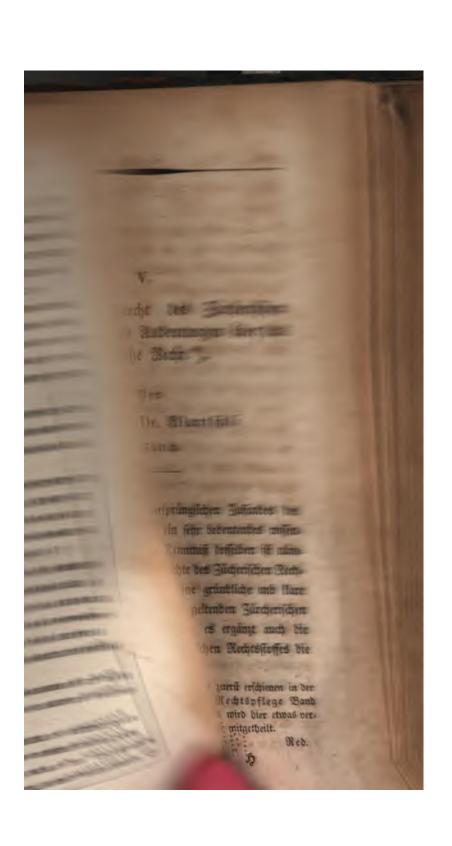

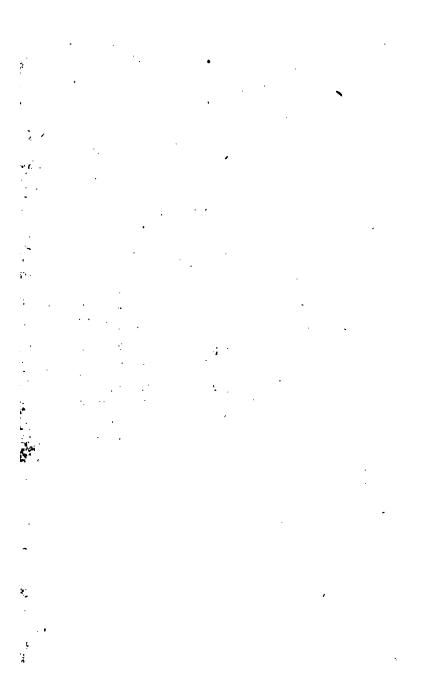

#### Imp. Consta cias ut omni avs svis Probationes addere possittis indicus conproba ta quae intenavi convictis everit animadvertatzare scire debet se capitali semmen intenderit 5 cum huiusmo icvivs a strictiori 7 inquisitione LIIS MANIFESTIS INDICI 8 is delatis velybare CVM IN EO QVI 9 huius essegrvi oporteat cvivs 10 consilio and AB OMNIBVS TANTI 11 commissi ce 12 Familiaribus TYM NOSTRORVM QVAM 13 prioribus nostym est cym eivsmodi 14 delatoribus AINTI SCELERIS AVDACIA 15 sententiae cor 16 In servis quo EFERRE TEMPTANT EIVS 17 modi iudiciun ensvimys vt schicet 18 professio tam, sententiam indicis 19 comprimatur MODI DESPERATIONEM 20 pervenerit EXIMILI EXISTAT 21 . . . . . . . ut CET ETIAM FAMOSOS 22 libellos non ATIM DESTRAHERE AD 23 que discerper IDI OBSERVA, PER IGNEM 24 ..... SIT RAECIPIAT CONCremari 25 quoniam eivsisvemoveri manente 26 tamen in illos int vt reperti debitis 27 huius temerita 28 ..... ITAET PRAESIDES ET RATI onales et ad MA ALIO EDICTO NOSTRO 29 30 .... huiusmor 31 ..... STIS SYMMAM CLEMENTIAB 32 nostrae circunydo yrbis Romanab 33 mandatis NOS; QVAS IN VNIVERSVM 34 orbem infamis NITA SECURITATIBUS CO

Einsicht in bas reiche Leben bes altern beutschen Rechtes.

Die meiften Schweizerischen Rechte, und bas Burcherifche Partifularrecht insbesonbere, find nur einzelne Erscheinungen bes großen, von Ginem Grundcharafter burchbrungenen beutschen Rechtslebens, wie bie meiften fchweizerischen Bolferschaften zu bemfelben großen Bolfe gehoren, welches bas Berg Europa's inne hat. Ja es haben merkwurbiger Beife bie fchweigerischen Rechte ben germanischen Stoff bes Rechtes langer und reiner bemahrt, als bas Recht ber beutschen Bolfer im engern Sinne. Babrend biefe namlich bas ihnen frembe, aber ichon langst miffenschaftlich ausgebilbete romische Recht als gemeines Recht bei fich aufnahmen, hat fich auf ber anbern Geite bie Schweiz größtentheils von biefem Einfluffe unabhangig erhalten. 3mar lagt fich auch ba nicht jeber Ginfluß megleugnen. Auch in ben schweigerifchen Partifularrechten zeigen fich gablreiche Spuren romifchen Rechtes; aber bas gange Spftem beffelben bat bei une nie offentliche Autoritat erhalten; bas romifche Recht ift nie gum einheimischen geworben. Wir find baber in ber Bearbeitung unferes Rechtes auch glucklicher geftellt, als bie beutschen Juriften. Wir baben einen Rechtsftoff bor uns, ber in fich gefund, eis genthumlich, einheimifch, nur ber bobern miffenschaftlis chen Auffaffung und Ausbildung bedarf, die wir allerbings ben romischen Guriften am beften ablernen tonnen. Die beutschen Juriften bagegen haben fur's erfte bie schwerere Aufgate, fich von bem fremben Rechtsstoffe allmälig baburch loszuringen, daß sie einmal ben verdrängten germanischen Stoff wieder zu Ehren zu bringen, und auf der andern Seite das römische Recht da, wo es Wurzel gefaßt hat, von dem Gesichtspunkte der neueren Zeit aus zu modisciren, wo es frembartig geblieben ist, zu beseitigen trachten. Sie stehen noch großentheils unter der Herrschaft einer positiven, starren und zugleich fremden Gesetzgebung, die nur mit der größten Umsicht angegriffen werden barf. Diese ganze Schwierigkeit fällt für uns, die wir uns freier bewegen können, weg. Dagegen stoßen wir auf andere, die zur Zeit noch schwer zu beseitigen sind.

Bis auf die neueste Zeit nahmlich ist, wenn wir von den auf das gesammte deutsche Recht bezüglichen Arbeiten deutscher Gelehrten absehn, für die Kenntnis der schweizerischen Rechte sehr wenig geleistet worden. Sogar die wichtigsten Quellen für die Kenntnis derselben sind bis jest noch ungedruckt und nur wenig bestannt \*), geschweige denn, daß die einzelnen Materien gründlich von der Wissenschaft beleuchtet und ausgebildet wären. So ist es denn kaum anders möglich, als

<sup>\*)</sup> Es ift indeg zu hoffen, daß in nachster Zeit eine auf alle beutscheschweizerischen Rechte bezügliche Sammlung der wichtigsten altern Statuten erscheinen werde. Sie ist bereits von der Buchbandlung Orell, Füßli u. Comp. in Zürich angekündigt unter dem Titel: Die altern Stadts, Lands und hofrechte der deutschen Schweiz. Mit Belhülfe mehrerer Gelehrten meist aus ungedruckten Handschriften gesammelt und herausgegeben von dem Berfasser und E. F. L. Frhrn. v. Low, J. U. Dr., Professor an der Universität Zürich.

# 98 Erflärung ber L. 22. ad municip.

und eben fo auch beffen Cobn, bie origo feines Das trong annimmt, ift unzweifelhaft, und ich habe bafur fchon oben mehrere Stellen angeführt. Aber nimmt er eben fo auch bas domicilium bes Patrons an? Unfere Stelle fagt es gang beutlich, und baffelbe wird noch in einer zwenten beftatigt 1). Unbere aber fcheinen im Gegentheil ju fagen, bas domicilium bes Frengelaffenen fen unabhangig von bem bes Patrons 2). Die Bereinigung ift wohl fo gu benfen. Im Augenblick ber Frenlaffung fann ber Frengelaffene noch fein eigenes domicilium haben, baber hat er gunachft noch bas bes Patrons, und biefes wird fo lange als fortbauernd betrachtet, bis er fich willfuhrlich an einem andern Orte nieberlagt. Dann bort bas bisherige auf, und er erwirbt ein neues. Go fann man in gewiffem Ginne ben Frengelaffenen bem Bohnfis bes Patrons gurechnen, in anderem Ginne ihn bavon unabhangig erflaren, je nach Berfchiedenheit ber fattischen Umftanbe.

the ord we tower, and here ich marking

Breakly satisfies reducing the tool

of the adjust the property of the state of the state of

<sup>1)</sup> L. 6. §. 3: ad munic. (50. 1.)

<sup>2)</sup> L. 27 pr. L. 22. §. 2. L. 37. §. 1. ad munic. (50. 1.)

Carolica Det polonyal

2) Sier tifen an de manche l'infrad a malvellement, il
the contact librarial et C. Umia 1800 I.): Me une de car

#### Berichtigung.

Der im achten Banbe ber Zeitschrift S. 317 ff. abgebruckte Auffas: Reiseberichte aus Italien ift von der Redaction dem Hrn. Prof. Dr. (E. B. E.) Heimbach in Jena zugeschrieben worden, ist aber von dessen Bruder dem Hrn. Dr. Gust. Ernst Heimbach. Herr Geb. Justigrath Biener hatte und die mit keinem Litel versehenen Originalbriefe für die Zeitsschrift ohne nähere Bezeichnung des Verfassers mitgetheilt und wir denselben Verfasser vorausgesetzt, von dem wir schon einen ähnlichen Auffat ebenfalls der Gute des Hrn. G. J. N. Viener verdankten und unsern Lesern im ersten Hefte besselben Bandes (S. 81 ff.) mitgetheilt haben. Indem wir dies hiermit berichtigen, bitten wir sowohl den Hrn. Verfasser wie unsere Leser um geneigte Nachssicht.

Die Redaction.

# Erflärung ber L. 22. ad municip.

98

und eben fo auch beffen Gohn, bie origo feines Datrong annimmt, ift ungweifelhaft, und ich habe bafur fcon oben mehrere Stellen angeführt. Aber nimmt er eben fo auch bas domicilium bes Patrons an? Uns fere Stelle fagt es gang beutlich, und baffelbe wird noch in einer zwenten beftatigt 1). Unbere aber fcheinen im Gegentheil ju fagen, bas domicilium bes Frengelaffenen fen unabhangig von bem bes Patrons 2). Die Bereinigung ift wohl fo zu benfen. Im Mugenblick ber Frenlaffung fann ber Frengelaffene noch fein eigenes domicilium haben, baber hat er gunachft noch bas bes Patrons, und biefes wird fo lange als fortbauernd betrachtet, bis er fich willführlich an einem anbern Orte nieberlagt. Dann bort bas bisherige auf, und er erwirbt ein neues. Go fann man in gewiffem Ginne ben Frengelaffenen bem Bohnfit bes Patrons gurechnen, in anderem Ginne ihn babon unabhangig erflaren, je nach Berfchiedenheit ber faftischen Umftande.

ner Bufanningbook bat - Dag ber Bronalaffene fellet.

things represent nations in middless in the second

<sup>1)</sup> L. 6. §. 3. ad munic. (50. 1.)

<sup>2)</sup> L. 27 pr. L. 22. §. 2. L. 37. §. 1. ad munic. (50. 1.)

<sup>1)</sup> See Min telep for alle this contents parents alled der Ber come tong the Cook in his felphy to pare unit den tale on a Postationers mound et regionalisation est dev ille de content dat potants.

<sup>2)</sup> She tekn a see named through a coloniar with a land to the market of a fee name of a fee on the coloniar through the second of the second o

## Berichtigung.

Der im achten Banbe der Zeitschrift S. 317 ff. abgedruckte Auffat: Reiseberichte aus Stalien ist von der Redaction dem Hrn. Prof. Dr. (E. B. E.) Heimbach in Jena zugesschrieben worden, ist aber von dessen Bruder dem Hrn. Dr. Gust. Ernst Heimbach. Herr Geb. Justigrath Biener hatte und die mit keinem Litel versehenen Originalbriefe für die Zeitsschrift ohne nähere Bezeichnung des Berfassers mitgetheilt und wir denselben Berfasser vorausgesetzt, von dem wir schon einen ähnlichen Auffat ebenfalls der Gute des Hrn. G. J. R. Biener verdankten und unsern Lesern im ersten Heste desselben Bandes (S. 81 ff.) mitgetheilt haben. Indem wir dies hiermit berichtigen, bitten wir sowohl den Hrn. Verfasser wie unsere Leser um geneigte Nachsicht.

Die Redaction.

٠.

,

~'

### Imp. Consta

cias ut omni avs svis Probationes addere possittis indicus conproba ta quae intenievi convictis everit animadvertatzare scire debet se 5 capitali senimen intenderit cum huiusmolicvivs a strictioni inquisitione LIIS MANIFESTIS INDICI 8 is delatis velybare CVM IN EO QVI 9 huius esseervi oporteat cvivs 10 consilio ad T AB OMNIBVS TANTI 11 commissi co 12 Familiaribus TVM NOSTRORVM QVAM 13 prioribus nostym est cym eivsmodi 14 delatoribus ANNTI SCELERIS AVDACIA 15 sententiae con 16 In servis quoquererre temptant eivs 17 modi iudiciumensvimys vt scilicet 18 professio tam. SENTENTIAM IVDICIS 19 comprimatur Modi Desperationem 20 pervenerit EXIMILI EXISTAT 21 . . . . . . . ut CET ETIAM FAMOSOS 22 libellos non AATIM DESTRAHERE AD 23 que discerperedi observa, per ignem 24 ..... SIT RAECIPIAT CONCremari 25 quoniam elvsisybmoveri manente 26 tamen in illos int ut reperti debitis 27 huius temerita 28 ..... ITAET PRAESIDES ET RATI 29 onales et ad MA ALIO EDICTO NOSTRO 30 .... huiusmono 31 ..... STIS SYMMAM CLEMENTIAE 32 nostrae circumydo yrbis romanae 33 mandatis NOS: QVAS IN VNIVERSYM 34 orbem infamis NITA SECURITATIBUS &

•

• / `

•

•

3

.

Das Intestaterbrecht des Zurcherischen Stadtrechts und Andeutungen über das alte Alamannische Recht \*).

Von

hrn. Prof. Dr. Bluntschli in Zürich.

Die Erforschung des ursprünglichen Zustandes des Zürcherischen Erbrechts hat ein sehr bedeutendes wissenschaftliches Interesse. Die Renntniß desselben ist nämslich nicht allein für die Geschichte des Zücherischen Rechtes sehr wichtig und macht eine gründliche und klare Einsicht in das Wesen des jest geltenden Zürcherischen Erbrechtes erst möglich, sondern es ergänzt auch die Betrachtung dieses alten germanischen Rechtsstoffes die

Red. .

<sup>\*)</sup> Die gegenwärtige Abhandlung ift zuerst erschienen in der Monatschronit fur Burcherische Rechtspflege Band III. S. 181 ff. und Band IV. S. 3 ff. und wird hier etwas verschnert und mit Zusätzen auch unsern Lefern mitgetheilt.

daß, wer immer es versucht, sich genaue Renntniß eines einzelnen Abschnittes des Rechtsspstems oder der Rechtssgeschichte zu verschaffen, zuerst in einen dunklen Naum hineintritt, in dem er erst allmählig mit großer Ansstrengung einzelne bedeutendere Körper wahrnimmt, und unsicher ist, od er auch ihre Verhältnisse und den Zussammenhang mit den andern ihm noch verhülltern richtig erkannt habe. Nur das Zusammenwirken vieler nach Wahrheit strebender wissenschaftlicher Männer kann hier Hulfe und Licht bringen.

Das alteste, bis jest wenigstens bekannte und ets was aussuhrlichere Statut über das Zürcherische Stadtserbrecht ist ein noch ungedruckter Nathsbeschluß vom 12. Nebmonat 1419. Da wir denselben als Hauptsquelle der gegenwärtigen Untersuchung zu Grunde legen muffen, so lassen wir ihn hier getreu folgen, wie er sich in einer alten, gleichzeitigen Sammlung von Nathserstenntnissen vorsindet.

"Wie bie Lut Enander Erben fonb.

"Wir der Burgermeister die Rat vnd der groff
"Rat den man nempt die zwen hundert Zürich thuon
"ze wissen als vnt her vil gebresten ist gewesen von
"Erben wegen so dann vallent, darvs man sich nit
"wol gerichten kond von der Sipp wegen u. s. f. dann
"ouch von solichs guot wegen, so an varender hab
"geleit wirt vsf Stett oder vsf ander Lüt vmb jerlich
"gült, da ouch etwo die Irsal ist gewesen von des wes
"gen, das Ein frow dero man abstard vnd solich guot
"hatt, von dem selben guot den britten pfenning haben

"wollt, vnb meinde, Es folte varend guot sin, vnb "aber bes abgestorbnen Erben meinden, Es solte lien, gend guot sin, Das wir da mit gemeinem Einhelligem "Rat diser nachgeschriben gesatzen vnd ordnungen mit "enander oberkomen spen, haben ouch vns Erkennet, "das man hinnenhin da bi beliben vnd si stat halten "sol, vnd verschriben ouch di umb di sich jederman "vmb vorgeschriben sachen wisse ze Richten vnd dars, nach die ze halten vnd so ze Entscheiben.

"b. [1] Des Ersten, das Ein Elich find fin vat-"ter vnd muoter Erben fol vnd Ein vatter fine find "bie nicht eliche kind hinder Inen lassent.

"bas ihen fnaben ober tochtern, die vatterhalb Eliche "geswistergit sind, ouch Enander erben, die nicht elich "liberben hand und sol Ein Muoter jr find nicht erben.

"§. [3] Dar nach sullent bruober find Erben fur "Swester find, weren aber nicht bruober find ba, so "nugen bann Swester find Erben.

"§. [4] Duch fol Ein Meny fines Sunes find "Erben, ob die an batter vnd an elich liberben alb an "eliche geswistergit, die von dem vatter geswistergit we-"ren, absterbent.

"§. [5] Es fol ouch Ein kind sinen Nenin vod "sin Anen Erben, bas spen knaben ober tochtern. Ist "bz ber Aeny und die Ana an elich liberben abgand; "Es were bann bz barjun behein gemecht mit Eines "Nates willen beschechen were ober noch bescheche.

" [6] Item und wenn die Sippschaft ba fur

"hin tumpt, wer bann bes Thotten menschen vatter "aller nechst Sipp ift, ber fol ben felben Thotten men» "schen Erben, vigenommen ein ana bie fol nit erben.

"§. [7] Aber barnach bz Ein Batter mag ze ber "fünften und Ein muoter mag ze ber vierben Lingen "ze gelichem Erb gan fullen und weliche über bie fünf"ten Lingen in gelicher Lingen stand, Es spen vatter
"ober muoter magen, die sullent ouch ze gelichem Erb
"stan jemer mer ushin als vern man bz gerechnen kan."

Derjenige Theil des Statuts, welcher fich auf die statutarische Portion ber Chefrau bezieht, interessirt uns bier nicht naher, indem wir ohne Rücksicht auf diese einzig die Intestaterbfolge im engern Sinne aufzufassen versuchen wollen.

I. Die erste Rlasse macht keine Schwierigkeit. Es gehören in bieselbe bie Kinder und Enkel des Erblassers, oder wie wir sie mit Rücksicht auf einen alten bilblichen Ausbruck des deutschen Rechtes nennen tonnen, die Bufenerben\*). Erforderniß ihrer Erbsäbigkeit ist: ehrliche, oder was gleichbedeutend ist, ehesliche Geburt. Dieses Erforderniß ist, wie sich von selbst versteht, auch auszudehnen anf alle anderen entfernteren Berwandten des Erblasser\*). Borzugsweise Bes

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck ruhrt unzweifelhaft baber, daß die Berwandtschaft im Mittelalter an dem Korper veranschaulicht wurde. Wie nun der Erblaffer im Haupte gedacht, die Seitenverwandten nach den Gliedern der Arme bezeichnet wurden, so war es natürlich, die in gerader Linie von dem Erblaffer abstammenden Personen durch den Busen darzustellen.

<sup>\*\*)</sup> In dem mit dem Burcher Erbrechte auf eine merfwurdige

achtung verbient es, bag bas Burcherische Recht bamals noch gang ftrenge an bem Grunbfage festhalt, wonach felbft in ber Rlaffe ber Defcenbenten ber nabere ben entferntern unbebingt ausschließt. Die Entel erben ihre Großeltern nur, wenn feine Rinber mehr borbanben find. Ift ein Rind ba, fo schließt baffelbe alle Entel, Die etwa bon borverftorbenen Geschwiftern ber borbanben fenn mogen, aus. Es concurriren mithin niemals Enfel mit Rindern in der Erbschaft des Grofvaters. Bon einem Eintritterechte ber erftern an bie Stelle ibrer berftorbenen Eltern zeigt fich noch feine Gpur. Der einzige Beg, wie ber Grofvater, ber zugleich Rinder und Entel hinterließ, fur biefe forgen fonnte, mar ber, baß er noch bei Lebzeiten ein " Gemachte" mit Erlaubniß bes Rathes errichtete, und barin ju Gunften fei: ner Enfel verfügte.

Innerhalb biefer ersten Ordnung macht es wohl teinen Unterschied, ob die Abstammung burch Manner ober Weiber vermittelt werde. Auch ber mutterliche

Beise übereinstimmenden Landbuch von Gaster vom Jahre 1564 heißt es ausdrücklich: "Ber des todten Menschen so das erb ge"lassen bat, Batters nechster blutsfründ ist, der ist rechter Erbe,
"vnd gadt also Battersmag vor bis in das viertte glied, doch das
"sh von elichem Rechten und Stammen sigind, die das erb be"ziechen wellend." Das Stadtbuch von Besen vom Jahre
1564, welches überhaupt fast allenthalben mit dem Landbuche
von Gaster wörtlich zusammen stimmt, enthält diese Bestimmung
gleichfalls. Im Berfolge werde ich dieses Stadtbuch von Wesen,
welches in einer gleichzeitigen Handschrift vor mir liegt, noch öfe
ters erwähnen.

Großvater wird von bem Enfel und ber Enfelin gugleich beerbt. Cheliche und jugleich nachfte Abstammung bes Erben von bem Erblaffer ift bas einzige Erforberberniß ber Erbfähigfeit. Eher tonnten barüber 3meifel entstehen: ob unter ben bem Erblaffer gleich naben Bufenerben ein Unterschied bes Geschlechts gegolten babe ober nicht. Daß fie gleichzeitig erbten und nicht etwa ber Sohn die Tochter gang ausschloß, ergiebt fich ans ben Worten bes Statuts mit Sicherheit. Ja man wirb fogar mit Ruckficht auf ben Ausbruck beffelben geneigt, angunehmen, es habe auch fein Borgug der Gobne vor ben Tochtern in ber Große ober Art ber Erbportion Statt gefunden. / Auf ber andern Seite aber rath eis nem nicht allein bas noch geltenbe Recht, welches einen folchen Vorzug ausbrücklich anerkennt, Vorsicht, sonbern ebenso weisen einzelne fehr alte Spuren ebenfalls auf einen Vorzug ber Gobne bin. Go findet fich in einer alten Sammlung von Rathserfenntniffen eine, bie um's Jahr 1313, also mehr als 100 Jahre vor unserm Statut erschienen ift, wonach ber Sohn, mit Ausschluß feiner (berathenen) Schwester, vorzugsweise bie Rir. chenftuble erbt, und biefe überdieß noch, freilich nicht in unmittelbarem Zusammenhang' mit ber vorigen Bestimmung, ben übrigen liegenben Gutern gleich geftellt mer-Ueberdieß ift es befannt, daß ber Borjug ber Sohne vor ben Lochtern, jumal mit Ruckficht auf Liegenschaften, uralt ift und so wie in andern Bolferech. ten, so besonders auch in dem Alamannischen Gefete galt, welches wohl auch in unferer Gegend urfprung.

lich feine Unwendung fand \*). Allmählig wurde diefer Borzug überall mehr und mehr beschränkt, nicht aber ausgedehnt. Alles dieses läßt uns vermuthen, es möchte auch das Statut von 1419 einen solchen Borzug nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr als allgemein befannt stillschweigend vorausgesetzt haben \*\*).

II. Batermagen. Bir tonnen mit biefem Mus. bruck bie gange zweite Donung jufammenfaffen. feine Bufenerben ba, fo folgt junachft ber Bater; auf biefen bie burch ben Bater bermanbten Geschwifter, auf biefe ber vaterliche Grofbater u. f. f. Dagegen erbt weber bie Mutter, noch bie nur burch bie Mutter bermittelten Geschwifter, noch bie mutterlichen Großeltern. Much bie vaterliche Grogmutter beerbt ihre Enfel nicht. Alle biefe lettgenannten Perfonen werben nicht etwa nur um einen Grab juruckgebrangt, fonbern es beißt ausbrucklich: fie erben nicht. Dagegen wird auf ber anbern Geite zwifchen ben Gefchwiftern verschiebenen Geschlechts fein Unterschied aufgestellt; und wenn auch in ber Rolge bie Schwesterfinder ben Bruberstinbern nachstehen, fo find boch auch jene erbfabig und werben feineswege, wie die Mutter, gang ausgeschloffen.

<sup>\*)</sup> Lex Alam. tit. 57. 88.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. damit eine auf die Lebre bezägliche Stelle bes Zurcherischen Richtebriefes, vom Jahr 1304. Buch III. §. 10., woselbst als neu eingeführtes Necht bezeichnet wird: "das ein ielich elich tobter, die des Gothuses ift, die leben, die ir vatter darbringet von dem Gotschuse, erben sol, ob da funf nit ift." Bluntschli, Stadte, Lande und Hofrecht des Cantons Zurich. Schultb. Buchbandl. 1835. S. 20.

Suchen wir aus diesem einzelnen ein allgemeines Prinzip heraus zu finden, so gelangen wir für diese zweite Ordnung zu dem Sahe: Damit Erbfähigkeit vorshanden sei, muß man von dem Erblasser auswärts bis zu dem gemeinschaftlichen Stammvater durch lauter mannsliche Zeugungen aussteigen können. Bon dem gemeinsschaftlichen Stammvater abwärts bis zu dem Erben können männliche oder weibliche Zeugungen vorkommen. Auf diesem Grundprinzipe ruht aber auch unser gegenswärtiges Erbrecht noch \*).

Es ist dieses System um so merkwürdiger, als mir wenigstens außer schweizerischen Statuten kein Recht bestannt ist, welches basselbe so klar und consequent durche führt. Dennoch ist es unzweiselhaft altgermanisch. Schon in den Zusägen zum Richtebrief von 1304 wird basselbe als altes Recht, das vom herzog Berchthold von Zähringen im XIII. Jahrhundert erneuert, nicht eingeführt worden sei, mit ziemlich beutlichen Zügen ansgeführt. Es heißt nämlich baselbst:

"Aber vor allen rechten bo wart under herzogen Bercht. von Zeringen der kepfer friderichs vollen geswalt hatte, das recht ernuwert: Wo ein burger Zurich, eliche kind hat, si sin sone oder tochtern und stirbet der dekeines ane eliche liperben, die sol der vatter ersben und sol die Muoter noch die andern geswisters git di des vatters lebenne enkein recht zu dem erbe han." \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Monatsichrift ber gurch. Rechtspflege Bb.II. S. 375. ... \*\*) Bluntichli Stabte, Lande und hofrechte u.f. f. S. 33.

Mehr Schwierigkeit hat nun aber bie Beantwors tung ber ferneren Frage: Db auch bie Parentelenords nung in biesem Spsteme anerkannt sei ober nicht? Fur bie Bejahung ber Frage sprechen folgende Grunde:

- 1) Der von alter Beit ber fich burch bie germanifchen Rechte burchziehenbe Grunbfat ber Parentelen, wonach erft bie gange Abstammung bes Erblaffers, bann bie Abstammung feiner Eltern, bann bie ber Großeltern u. f. f. gur Erbschaft gelangt \*). Auch ber Sachsenspiegel und ber in naberer Begiehung zu unferm Rechte ftebenbe Schwabenspiegel erfennen biefen Grundfat an. Das Erbe foll nach biefer Unficht fo wenig ale moglich aufwarts fleigen, fobalb als moglich fich wieber bem Bufen gumenben. Wenn wir baber eine altere germanische, bon romischem Rechte nicht influencirte Rechtsquelle finden, welche fich barüber nicht ausspricht, fo muffen wir jum boraus geneigt fein, biefen unfern Borfabren gang und gaben Grunbfat ale fillfchweigend vorausgesett angunehmen.
- 2) Diefer Grundfat ift in bem Stadtbuche von Befen von 1564, welches mit bem Zurcherischen Rechte wesentlich dieselbe Intestaterbsolge hat, ausbrücklich anerkannt. Der Urt. 82. besselben lautet: "Alle erb sollent fürwert fallen. — Es sollend Alle Erb fürwert bes vatters stam-

<sup>\*)</sup> Bergl. darüber Eichhorn's deutsche Staats. u. Rechtsgeschichte §§. 19. 65. 373. Maier, Germaniens Urverfassung §. 68. Sydow, Erbrecht des Sachsenspiegels, S. 45. §. 69 ff.

men nach fallen, wie hieuor erlüttert ist. vnnd wer Gelich ist vnnd von eelichen stammen harkompt, der soll ouch nach Gelichem rechten Erbenn." Daraus darf man aber auf das Zürch.

- Recht mit Sicherheit zurückschließen."

  3) Für unser Recht weist auf dieselbe Parentelenordnung aber noch bestimmter das gegenwärtig noch
  geltende Statut von 1716 hin, welches den uralten Grundsat der Parentel ebenfalls kennt und
  voraussetzt, ohne ihn im Spsteme selbst geradezu
  auszusprechen \*). Wir wären daher, wenn in
  dem Statute von 1419 die Parentelenordnung
  nicht vorauszgesetzt würde, zu der überaus unwahrscheinlichen ferneren Annahme gezwungen, daß
  ursprünglich die Parentelordnung in unserm Rechte
  gegolten habe, dann stillschweigend für einige Jahrhunderte abgeschafft, später aber, ohne daß die
  Gesetzgebung auf eine Veränderung ausmertsam
  gemacht hätte, wieder eingeführt worden sei.
- 4) Wird in unserm vorliegenden Statute die Erbfahigfeit in dieser zweiten Rlasse ausdrücklich davon abhängig gemacht, daß man dem Vater des
  Erblassers verwandt sei. Auch der Grad der Verwandtschaft wird nach den Worten des Statutes:
  "wer des todten mentschen Vatter aller nechst
  Sipp ist" feineswegs von dem Erblasser her berechnet, sondern vielmehr von dem Vater dessels

<sup>\*)</sup> Monatsschrift II. §. 277.

ben. Dieses Alles erklart sich am besten so, baß eben ber Bater an ber Spige ber nunmehr solgenden erbfähigen Verwandten befindlich betrachtet wird: Seine Sippschaft folgt. Nachher die bes Großvaters. Der Vater ist hier nämlich nur darum genannt, weil seine Parentel zuerst solgt. Sanz dasselbe gilt von den Sippen des väterlichen Großvaters. Durchaus analog ist die Darstellung des Sachsen.\*) und Schwabenspiegels \*\*), welche auch nur von der Sippschaft des Vaters sprechen und nur bessen Parentel näsher erörtern, indem sie die Anwendung dieses Sysstems auf die höher stehenden Parentelen dem Lesser siellschweigend überlassen.

- 5) Die materielle Bestimmung des Statuts, daß Bruder: und Schwestersinder jedenfalls vor dem väterlichen Oheime zur Erbschaft kommen, ungesachtet dieser nach römischer Berechnung mit jenen in gleichem Grade verwandt ist. Die Bestimmung erklärt sich nach dem Grundsaße der Pastentel sehr leicht. Der Oheim gehört zur Parentel bes Großvaters, kann mithin so lange, als noch Nachkommen des Vaters, wenn auch entsferntere, da sind, überall nicht erben.
- 6) Auf einen weitern, ebenfalls schlagenden Grund, werben wir im Berlauf ber Untersuchung fommen.

<sup>\*) 1. 3.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Urt. 256.

Bir muffen nun noch zweier moglichen Einwurfe gebenfen, bie aus bem Statute gegen biefe Unficht erhoben werben fonnten. Der vaterliche Grogvater, Meni \*), welcher an ber Spige ber britten Parentel ficht, erhalt namlich bie Erbschaft unmittelbar nach ben Geschwiftern, und vor ben Rinbern biefer Beschwifter, bie bort auch jur zweiten Parentel geboren. Darin liegt nun allerdings eine Abweichung von ber frengen Confequeng ber Parentelenordnung, die fich jeboch leicht erflart. Es wird bier bem in geraber Linie uber bem Erblaffer ftebenben Borfahren beffelben baburch ber Borgug por ben entfernter febenben Seitenvermandten bes Erblaffers gegeben, bag er in bie zweite Barentel berab gezogen wird und ba feinen Plat fogleich nach ben Gefchwiftern erhalt. Auf abnliche Beife bat auch bas romifche Recht bie Afcenbenten begunftigt. Diefelbe Begunftigung ber vaterlichen Borfahren finden wir auch in bem noch geltenben Erbrechte wieberholt, wo fie eben fo in bie Parentelenordnung eingreift \*\* ). Daraus folgt

<sup>\*)</sup> Bunderlicher Beife wirb, wohl nur aus Migverftand, in dem Statut von 1716, Th. II. §. 8. mit dem Ausbrucke Aeni, der Urgrogvater bezeichnet und von dem Grogvater unterschieden.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Monatschronik II. S. 280. Mit Rucksicht auf biese historische Untersuchung über das alte Erbrecht, bessen Bestimmungen in dieser Beziehung in das von 1716 übergegangen sind, wage ich es indeß, die praktisch allerdings wichtige Behauptung des Verfassers jenes Auffaßes, daß der Großvater durch die ganze Parentel des Vaters ausgeschlossen werde, in Zweifel zu ziehen, und ihm grade so wie nach ihm dem Urgroßvater eine Stelle unmittelbar nach den Geschwistern des Erblassers anzuweisen. Das Erbrecht von 1716 spricht von dem

aber auch mit ber größten Bestimmtheit, daß aus biefer Eigenthumlichfeit nichts gegen bas Dafein ber Parentelsorbnung in bem Statute von 1419 gefolgert werden barf.

Einen zweiten Einwendungsgrund fonnte man bernehmen wollen von ber Wendung bes Capes, welche bie nachsten Gippen bes Baters bes Erblaffers, mit Ausschluß ber Ana, Großmutter, als Erben ruft. Man tonnte fagen: Das Statut verftehe unter ben Gippen bes Batere auch beffen Afcenbenten und beren Rinber, fonft mare feine Beranlaffung, Die mutterlichen Ufcenbenten gerabe bier ausbrucklich auszuschließen. Allein einmal ift es febr gefährlich, bei ber Interpretation eis ner alten, formell feineswegs febr genau gefaßten Urfunbe auf bie bloße Wenbung bes Ausbruckes großes Gewicht zu legen. Ueberdieß mar ber Berfaffer biefes Statutes bestimmt veranlagt, auch an biefem Orte ber Una ju gebenten, indem es ihm einfallen mußte, bag nach bem Obigen mitten unter ben Nachkommen bes Baters auch ausnahmsweise ber vaterliche Grofvater jur Erbichaft gelange. Eine Musbehnung biefer Begunftigung auf bie Grofmutter wollte er baburch befeis tigen, bag er beifugte, bie Una erbe überall nicht in biefer II. Rlaffe.

Großvater und Urgroßvater mit benfelben Worten und gebenkt ber weitern Descendenz ber Geschwister nirgends. Auch erklärt es sich nunmehr wohl, wenn man zu Gunsten des näher siehen ben Großvaters von der reinen Parentelenordnung abwich, daß man dieß auch zu Gunsten des Urgroßvaters that; während die Begunstigung dieses letztern ohne die jenes erstern jedenfalls eine sonderbare und ganz überflüssige Abnormität wäre.

Als sicheres Resultat biefer Prufung konnen wir mithin annehmen, daß schon im Erbrecht von 1419 die Parentelordnung gegolten haben. Berbinden wir biefen Grundsatz mit dem ersten oben nachgewiesenen, bes Borzugs des Mannsstammes, so läßt sich Erbfäshigteit und Erbfolge für diese Klasse, abgesehen von der singulären Begünstigung der männlichen Borfahren, auch so ausdrücken: Es gilt Parentelordnung, in der Meisnung, daß die väterlichen Parentelen alle mutterlichen Parentelen ausschließen.

Innerhalb jeder Parentel nun gilt Nahe bes Grabes, und mit Rücksicht barauf unzweifelhaft Ropftheilung. Der nachste Sippe erbt, und schließt jeden entferntern unbedingt aus. Denn daß hier von einem Eintrittsrecht keine Rede sein konne, versteht sich von selbst, da ein solches nicht einmal bei den Busenerben zugelassen wird.

Zwischen Bruber und Schwester wird kein Untersschied gemacht. Eben so kommt es auf Bolls ober Halbgeburt hier nicht an. Sind die Geschwister durch ben Vater vermittelt, so erben sie einander ganz gleichs mäßig, haben sie die Mutter gemeinsam ober nicht. Geschwister, die nur durch die Mutter vermittelt sind, können nach unserm Prinzip einander nicht beerben.

Eine burchaus fingulare Bestimmung, beren Bebeutung ich nicht zu erklaren vermag, ist es, wenn bie Bruberkinder von ben Schwesterkindern erben. Wir werden spater bei ber weitern historischen Verfolgung unseres Erbrechts nochmals Gelegenheit finden, barauf juruck zu kommen. Gegenwartig mag für bie Darstels lung bieses alteren Rechtes bie Bemerkung genügen, baß nach bem Ausbrucke bes Statuts bie Schwesterkinder nicht etwa auf den folgenden Grad zurückgedrängt wers den. Es scheint vielmehr mit Bestimmtheit anzunehmen, daß diese singulare Bestimmung nur die Schwessterkinder den Bruderskindern nachsest, in der Folge aber den einfachen Grundsas, daß der Nächste am Blut auch der Nächste am Gut sei, wieder eintreten läßt.

Die gegenwärtige Ordnung ber Batermagen wird nun aber beschränkt durch die Bestimmung, daß ein Batermag zu der fünften und ein Muttermag zu der vierten Linie sich in die Erbschaft theilen sollen. Mit andern Worten: die gegenwärtige Ordnung der Batermagen geht nur die zur vierten Linie. So lange Batermagen innerhalb dieser Grenze da sind, schließen sie alle Muttermagen aus. Wird diese Grenze überschritzten, so kommt auch das Erbrecht der Muttermagen zur Anwendung, und es tritt mithin ein neues erbrechtliches System ein, das wir als dritte Ordnung kennen lernen werden.

Was bebeutet nun aber ber Ausbruck: Batermasgen bis zur vierten Linie? Ober wie sich bas Erbsrecht von Saster und Wesen ausbrückt: Batermagen bis zum vierten Slieb? Es ist bekannt, daß die gezenwärtige sonberbare Gradzählung bes Zürcherischen Rechts halbe Grade kennt, welche ben ganzen Graden Römischen Computation entsprechen. Daß diese Gradzberechnung hier nicht gemeint sein kann, ist augenscheins Band IX. heft 2.

lich, schon ber übermäßigen Ausbehnung wegen, welche nach ihr bem Spfteme gegeben werben mußte. Es tamen namlich bie Muttermagen erft bann gur Erbichaft, wenn feine Batermagen bis jum achten Grabe Romis fcher Computation borhanden maren. Ueberbem geigt fich auch beutlich, baß bas Statut zwischen ber vierten und funften Linie von einer Zwischens ober halben Linie nichts weiß. Rommt aber bie Romifche Grabberech. nung jur Unmenbung? Gewiß eben fo menig. Einmal namlich ift ihre Borausfegung in einem alten acht Germanischen Statute an fich schon febr unmahrscheinlich. Ueberbieß wird fie burch bas Statut felbft beftimmt ausgeschloffen, welches nach ber Datur ber Das rentelenordnung nicht, wie bas Romifche Recht, von bem Erblaffer aus gablt, fondern bon bem Bater bes Erblaf. fere berunter ju ben Erben.

Wir finden im Gegentheil hier die altere Deutsche Art, die Rabe ber Sippen zu bezeichnen, wieder. Sie ist auch für die Parentelenordnung die natürlichste. Nach dieser Weise nämlich wird nicht vom Erblasser aus gezählt, außer in seiner eigenen Parentel. Kommt man zur Parentel bes Baters, ober später zu der bes Großvaters, so wird nur die Neihe der Zeugungen von dem Bater oder dem Großvater herunter gezählt. Geschwister siehen mithin im ersten Gliebe, oder auf der ersten Linie, ihre Kinder auf der zweiten u. s. f. Jede einzelne Parentel erscheint mithin wieder als Descendentenerbsolge.

Fur biefe Urt ber Berechnung fpricht nun, abges

feben von allen andern früher schon beigebrachten Grünben, auch noch solgende Betrachtung. Unser Statut
gebraucht ben Ausbruck Linie, der sehr zu unterscheiben ist von dem Ausbruck Grad. Dieser letztere bezeichnet nämlich jede Abstusung überhaupt, gleichviel
von wo aus gezählt werde. Das fann der Ausbruck
Linie nicht. Er setzt vielmehr die Parentelenordnung voraus, und past nur auf diese. Wenn zwei auf der zweiten Linie siehen, so muß man, wie es unser Statut
auch ausbrücklich thut, von ihnen sagen können, sie stehen auf der gleichen Linie. Das ist aber nur wahr,
wenn die Parentelenordnung angenommen wird; unwahr,
wenn Linie nichts anders als Grad nach Römischer
Berechnung bedeuten würde. Der Ausbruck ist bilblich
und muß daher auch sich bilblich darstellen lassen.



g und h find mit E nach Romischer Computation im britten Grade verwandt. Ebenso e und e. Dens noch stehen sie auf ganz verschiedenen Linien. g und h sind nach unserer Berechnungsweise auf der zweiten Lisnie der Parentel A, e und c auf der ersten der Parentel B. Ferner wurden, wenn man von der Parentelens

ordnung absehen und nur das Bild betrachten wurde, f und b auf gleicher Linie stehen. Daß sie aber nicht gleich erben können ergiebt sich von selbst. So sehen wir, wie nur auf die Parentelenordnung die Bezeichnung von Linien in unserm Sinne paßt, indem man da bei ber Berechnung immer von dem gleichen an der Spisse besindlichen Punkt ausgeht. Und darin liegt denn eben wieder eine sehr bedeutende Bestätigung unserer obigen Untersuchung über die Parentelenordnung. Sanz ähnlich verhält es sich mit dem Ausbrucke Glied, welcher das Bild eines Körpers voraussest, an dem sich die deutsschen Rechtsquellen, wie namentlich der Sachsens und Schwabenspiegel die Verwandtschaft klar machten \*). Auch dieses Bild seit wieder die Parentelenordnung voraus.

Aus dieser Berechnungsweise erhalt nun aber auch unsere gegenwärtige Urt, Grabe zu zählen, neues Licht. In der spätern Zeit war das Bewußtsein dieser ältern Borstellung untergegangen; dagegen die früher unbekannte Römische Zählungsweise allgemein verbreitet. Run wußte man noch, daß die Geschwister z. B. auf der ersten Linie stehen, oder wie man sich freilich falsch ausdrückte, mit dem Erblasser im ersten Grade verwandt seine. Nach Römischer Berechnung, welche vom Erdlasser ausgehend alle Zeugungen zählt, waren sie im zweisten Grade verwandt. Was war natürlicher, als der freilich unrichtige Schluß: Das Zürcherische Recht rechne

<sup>\*)</sup> Bgl. ein febr anschauliches Bild in Sydows Erbrecht bes Sachsenspiegels.

ba nur einen halben Grab, wo bas Romifche einen ganzen gable?

III. Blutsfreunde. Sind keine Vatermagen bis in's vierte Glied vorhanden, so gelangen die Mutstermagen ebenfalls zur Erbfolge. Was der Ausdruck Vatermag im Gegensaße zu Muttermag bedeute, ist durch neuere Untersuchungen vollständig in's Klare gesbracht. Vatermagen sind Verwandte, Magen durch den Vater, Muttermagen solche durch die Mutter des Erblassers. Es ist berselbe Unterschied, welcher in den alten Volksgesehen durch paterna und materna generatio bezeichnet wird\*). Die durch den Vater vermitstelte Schwester des Erblassers ist mithin Vatermag, und ebenso ihre Kinder. Dagegen Geschwister, welche nur die Mutter gemeinsam haben, sind Muttermagen.

Auch hier nehme ich Parentelenordnung als sicher an, zumal kein Grund ift, biefen Grundzug aller altern Deutschen Erbfolge hier wegzuleugnen. Der vaterlichen Parentel entspricht die mutterliche, die in den meisten altern Rechtsquellen sogar neben jenen zur Erbschaft

<sup>\*)</sup> Wgl. besonders Deiters de civili cognatione et samil. nexu. Bonnae 1825. pag. 92 ff. Für den Sprachgebrauch des Zürcherischen Rechtes entscheidet auch folgende Stelle aus einer im Jahre 1382 erlassenen in meine oben angeführte Sammlung ebenfalls ausgenommenen Rathserkenntniß: "Wer das dein vnnser burger guot bett, das Inn sunderlich von siner Muter ankomen wer, wil der siner Muoter magen damit besogen, das sip dasselb guot nach sinem tod von Im erben, das mag er wolt thuon, Also ob er one elich liperben abstirbet vnnd sinen gelten vnschedlich. — und ensulent die vatermag im der gemecht nicht vor sin noch Im daran sumen."

gelangt; ber großvåterlichen entspricht bie großmutterliche. Und ba fcheint es benn bas naturlichfte anzunehmen, es fen die mutterliche unmittelbar eingetreten, wenn in ber vaterlichen feine Dagen bis gum vierten Gliebe borhanden waren, und die großmutterliche, wenn in ber großbaterlichen feine Batermagen bis jum vierten Gliebe fich fanben. Indeffen werben wir im Berlaufe ber Unterfuchung auf Grunde ftogen, welche biefes Spftem wieber unwahrscheinlich machen. Es wird bei bem ges genwartigen Stanbe ber Quellen faum moglich fein, über bas Enftem biefer britten Erbfolge gu einem vollig fichern Refultate ju gelangen. Borlaufig theile ich indef eine Bermuthung mit, die fpater begrundet merben wird, wonach die mutterlichen Parentelen erft gur Succeffion fommen, wenn in ben 4 erften vaterlichen Parentelen, bie fich mitbin mit ber urgroßvaterlichen fchließen, feine Batermagen bis jum vierten Gliebe borhanben find.

In dieser letten Ordnung fommt es rein auf ehesliche Blutsverwandtschaft an, und da geht der, welcher sich am nächsten zur Sippe ziehen kann, unbedingt allen andern vor. Nur zu Gunsten der Vatermagen tritt noch eine Abweichung ein von dem reinen Grundsate. Wie diese nämlich bis zur vierten Linie unbedingt alle auch die nächsten Muttermagen, ja die Mutter selbst ausschlies sen, so erhalten sie auf der fünsten Linie noch einen Vorzug vor den Muttermagen, indem sie den Muttersmagen der vierten Linie gleich gestellt werden und sich mit diesen in die Erbschaft theilen. Sind auch keine

Batermagen ber funften Linie mehr vorhanden, fo entfcheibet bie Rabe bes Grabes ohne Ausnahme \*).

Daraus folgt mithin, daß wenn die zweite Ordnung überall nicht zur Anwendung kommt, dann die
Mutter (Großmutter, mutterlicher Großvater u. s. f.)
und die durch sie vermittelten Magen dis in's dritte
Glied zur Erbschaft kommen und alle entferntern Vatermagen ausschließen. Sind Muttermagen des vierten
Gliedes vorhanden, und keine Batermagen des fünften
in der entsprechenden väterlichen Parentel, so erben jene
wieder allein. Sind zugleich Vatermagen der fünften
Linie da, so concurriren sie. Fehlen beide, so schließen
die Muttermagen des fünften Gliedes die Vatermagen
des sechsten aus.

Merkwurdig ist es, baß unser Statut nicht, wie fast alle Deutsche Rechtsquellen \*\*) es thun, bie ber Erbsfolge fähige Verwandtschaft näher begränzen, sondern unbedingt die Erben so lange zuläßt, als sie ihre Verwandtschaft nur irgend nachweisen können. Es ist bas bekanntlich eine Eigenthumlichkeit bes Schwäbischen

<sup>\*)</sup> Das Stadtbuch von Befen kennt auch auf der fünften Linie keine Ausnahme. Die betreffende Stelle ist viel klarer als die entsprechende in unserm Statute, weshalb ich sie ganz mitteile: "vnnd wann kein nächerer pluoßfrund von vattermag vnnd Eelichem harkomen dann zum vierdten were und von Muotermag auch kein nächere und von Eelichem harkomen dann zum vierdten were: So föllend sy mit einandem erben ein nebe person, so Im selben glid ift, glych vil. Db aber muotermag von Eelichem harkomen denngemal nacher pluoßfrund werind, denn zum vierdten, so soll das nechst eelich pluoth dangemal erben." Diese Stelle schließt sich an die oben S. 105. in der Anmerk. abgedruckte an.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Sydow a. a. D. §. 126 ff.

Rechtes, die fich wohl über gang Alamannien, wogu benn auch Zurich gehort, erftreckte \*).

Sachsensp. I. 19. §. 1. "Die Swaf nymt wol herwebe unde Erve boven beme sevende Geschlechte, alse verne so ber ymber gesprechen fann, bag yme ber Mann von Swerthalven zu geborn fi." Bg. Schw. Sp. c. 222.

Wenn auch ber Sachsenspiegel bier, wie v. Gp: bom zu zeigen sucht (6. 28 ff.), vorzugsweise bie Mlamannen im Muge gehabt haben mochte, welche im Rorbschwabengau wohnten, fo werben fie boch eben ba, wo fich ihr Recht von anderm, befonders Gachfischem unterscheibet, alte Mlamannische Gewohnheiten beibehals ten haben, und biefe finden fich auch bei ftammbermand. ten Bolferschaften anderer Gegenben wieder. benn aber auch ein Grund fur ben Alamannischen Charafter unferes Rechts, ber freilich fchon aus unferer Abstammung fich mit großer Wahrscheinlichkeit ergiebt. Much ift bie weitere Bestimmung unserer Stelle ebenfalls fehr intereffant, wonach nur Batermagen gur Erbs Schaft gelangen fonnen. 3ch mare baber geneigt, baraus auf folgenden Busammenhang zu schließen. åltern Alamannenrecht haben nur bie Batermagen geerbt. Spater fei ihr Borgug bis jum vierten Gliebe ber vier erften Parentelen eingeschrantt worben und bann auch bie Muttermagen neben ihnen gur Erbichaft gelangt. Much in ben fpatern Sanbichriften bes Schwabenfpies gels finben wir einen freilich anbers geftellten Borgug

<sup>\*)</sup> Das Alemanische Recht galt bis in den Kanton Schwyg. Bgl. Efcubi I., 68.

ber Batermagen bor ben Mnttermagen, in welchem berfelbe Grunbfat, wenn auch gumal im Bergleich mit unferm fchon gemilberten Burcherifchen Rechte in febr befchranfter Geffalt wieder hervortritt. Leiber enthalt bas alte Bolfegefet ber Mamannen nichts, was und über bas bamalige Spffem bes Erbrechts nabern Aufschluß geben fonnte. Die Bestimmung beffelben, bag bas Rind feine Mutter beerbe und nachher von bem Bater beerbt werbe (c. 92), paßt zwar febr wohl zu unferm Gp: fteme, ift aber nicht vollig entscheibenb. Diefe Unbeutungen machen es schon mabricheinlich, einmal bag uns fer Burcherisches Erbrecht wefentlich Alamannisch fei, und fobann bag bie Renntnig bes Mamannischen Rechtes, welches in alten Zeiten in bem norboftlichen Theile ber Schweig überall gegolten bat, fich gerabe aus biefen und andern Schweigerischen Statuten wieder berftellen laffe. Es haben bie biftorifchen Forschungen ber neuern Beit erwiesen, bag man im Privatrechte mit giemlicher Sicherheit aus einem fpatern befannten Rechte. guffanbe gurucffchließen barf auf einen altern unbefanns ten. Es verhalt fich auch ba mit bem Rechte abnlich wie mit ber Sprache. Der hiftorifche Sprachforfcher, ber ben Entwickelungsgang ber Sprache verfolgt, wird nicht bloß, wenn er einen altern und einen jungern Buftand fennt, bas verborgene Mittelglied finden, fonbern auch nicht felten aus ben befannten fpatern Formen auf urfprungliche altere fchliegen, von benen fein . bireftes Zeugniß mehr vorliegt. Go wird auch ber Jurift, ber fich gewohnt bat, in bem Rechte nicht etwas willführlich Ersonnenes zu sehen, bas täglich wechseln kann, sondern den innern Zusammenhang in der organischen Fortbildung des Rechtes wahrnimmt, sich nicht scheuen, mit Hulfe der bekannten Rechtszustände auch die Periode in der Lebensgeschichte des Rechts zu ergänzen, worüber er keine unmittelbaren Zeugnisse hat.

Ich hatte jene Bermuthung ichon ausgesprochen, als mir außer bem Burcherischen Erbrechte fein anberes verwandtes aus bem Mamannischen Gebiete befannt war. Spater ift es mir wirflich gelungen burch Bergleichung mehrerer Statuten, die fich fammtlich auf bas Gebiet bes alten Bergogthums Alamannien beziehen, biefer Bermuthung hobere Bahrscheinlichfeit, ober wohl eber Gewißheit zu verschaffen. Diefelben an fich aus Berft mertwurdigen Grunbfage bes alten Burcherifchen Erbrechts, fur bie es mir bis jest, außer bem wenigen oben schon Angeführten, nicht geglückt ift, Analogien in andern beutschen gand : und Stedtrechten ju entbecken, finden fich bagegen burchgehends in ben Schweis gerifchen Rechtsquellen bes Mamannischen Gebietes anerfannt. 3ch theile bie betreffende Ausbeute um fo lieber mit, als die obige Auffaffung unfere Erbrechte, bie mir nur burch lange und wiederholte Beschauung bes bunfeln Burcherischen Statutes von 1419 flar gewore ben, in mehreren Begiehungen baburch ergangt und bestatiat wird.

Die gang analogen Bestimmungen 1) bes Stadtbuchs von Wefen und Landbuchs von Gafter von 1564 und 2) bes Stadtbuche von Ballenftadt von 1621 habe ich fchon oben benugt und mitgetheilt.

3) Das Landrecht von Schmys, beffen Renntnig ich ber gutigen Mittheilung bes herrn Kantonerichters Ragar Reding verbante, enthalt Buch II. Fol. 2. unter ber Ueberschrift: "ber nechfte Batermag begucht bas Erb," folgendes: "Es fol auch ein Rindt fin Unin "ober Unen Ehrben, fur eine Bruber und fur bes Rindt "und fur ber Unen Schwefter Rindt \*), und follent "ben bie Ehrby fur fich gan \*\*), Je an bem nech "ften Battermag, wer bene ber nechfte ift, ber bes "Tobten nechster Battermag ift, und es thunbtlich ge-"machen mag." In bemfelben Buch Fol. 3. findet fich eine furge Sagung von 1389, welche bestimmt, bag nur bie ehelich Gebornen erbfabig feien und fügt bei: "bnd fol auch ein Batter fin Rinbt eerben." Der Mutter gebenft bas Statut absichtlich nicht. Ebenbafelbft wird auch swifchen Bruber- und Schwesterfinbern burchaus fein weiterer Unterschied gemacht. Bisber haben wir alfo bier ein reines Guftem ber Batermagichaft gefunden, ohne Beschrantung. Ein Statut bon 1610 (ebenba Fol. 64.) gebenft aber auch einer folchen ais einer befannten Sache. Es wird uamlich

<sup>\*)</sup> Ich interpretire fo: Der Enkel erbt feinen Großvater vor bessen Bruder und Neffen und ebenso erbt ber Enkel seine Großsmutter vor deren Schwester und Nichte. Die Schwester ber Ana ift wie ber Bruder bes Aeni nur beispielsweise genannt.

<sup>\*\*)</sup> Anerkennung des Grundfates ber Parentelen, daber auch Bestätigung der oben G. 105 u. ff. bewiesenen Ansicht.

bon gandammann, Rathen und gemeinen ganbleuten gu Schwog erkennt: "bag auch bie Rinder, fo von unebe-"lichen Eltern gezüget und erboren werben, ob in fchon "gluch Chelich erboren, fein Ehrbschaft von Grem Groß-"batter ober großmuetlichen Ehrb und verlaffenschafft "bezüchen mogent, Allediewnl noch eheliche Rinder, "Rindtefinder old nabe Blutevermabnte von vat-"terlichem Chelichem Stammen old Enny big "in vyertten grabt verhanden, und mo ban ber-"felben feine mehr verhanden weren, bag Alfban bie-"jenigen fo von bnehelichem fammen ehelich Erboren "auch ehrben mogent." Ift hier bas Erbrecht überbaupt auf ben vierten Grab beschranft, ober nur bas Borrecht ber Bater : bon ben Muttermagen, fo bag bie Rinber von unebelichen Eltern bann ben übrigen Duttermagen gleich fteben wurden? Das Erftere icheint mir mabricheinlicher, verftebt fich in bem Ginn, bag bon einem fubfibiaren Erbrecht biefer Rinber bann auch nur bie Rebe fei, wenn fie mit bem Erblaffer innerbalb ber vier erffen Grabe verwandt find. Ebenba Fol. 68. wird bestimmt voraus gefest, bag bie Grogmutter ihre Enfel gar nie erbe. Es hatte mithin biefes Schwnger : Erbrecht mit ber neueften Geftaltung best unferigen, wonach die Muttermagen überall nicht mehr gur Erbs Schaft fommen, große Mehnlichfeit, und murde die Bermuthung, bag im ursprunglichen Alamannischen Recht bie Batermagen bie einzigen erbfabigen Bermanbten gewefen, beftarten.

<sup>4)</sup> Das Landbuch von Uri enthalt gang abnliche

Bestimmungen, wie bas Zurcherische Statut von 1419. Der Artifel 236. lautet in der vor mir liegenden Absschrift so:

" Gemeiner Erbfahl

"Desen sind wir überein kommen, welcher ben Tob"ten Menschen allernächst gefreundt ist von deß Tod"ten Menschen Battermag, daß der des Todten
"verlaßen guths Ein erb sein soll, und Namlich das
"die Persohnen von Battermag, als obsteht, vor Mut"termag Erben sollen, welcher dem verstorbnen In dem
"vierten oder nächer gefreundt sind; welche aber dem
"Todten im fünfsten grad Battermag mit
"Freundschafft verwandt, die sollen mit samt den Per"sohnen, so dem Todten von Muttermag am näch"sten verwandt sind, und aber Niemand vom Batter"mag im fünsten grad vorhanden, daß dannethin die
"nächsten freund Muttermag Erben sollen sein."

5) Das Landbuch von Livenen ift, ungeachtet biese Landschaft nicht zu Alamannien gehörte, doch bies ber zu zählen, weil dasselbe größtentheils Urisches Recht enthält. Der Artikel 236. des Landbuchs von Uri ist beinahe wörtlich in den Art. 37. dieses Statuts übers gegangen. Wichtig für uns ist das Letztere aber vorzüglich mit Rücksicht auf den Artikel 40.

"Bie bie Mutter ben verftorbnen Gohn Erbt.

"Ban auch ein Sohn abstirbt ohne Sheliche Leis "beserben und allein die Mutter hinterläßt, alsban "Erbt die Mutter samt des verstorbnen Sohns Bluts» "verwandten Battermag in dem fünfften Grad; wann

"aber bluteverwante Battermag in naherem grad ver"handen, so wird bie Mutter von der Erbschafft ge"üßeret."

Diefe Stelle ift fur bie mabre Bebeutung bes Musbrucks Muttermagen wieber entscheibend. Ebenfo wird bas Berhaltnig ber Ordnung ber Muttermagen ju ber ber Batermagen burch biefelbe beutlicher. Dur weicht biefe Bestimmung barin bon unferer Interpretation bes Burcherischen Erbrechtes ab, als bier bie Batermagen bes funften Gliebes mit allen nabern Muttermagen, nicht blog benen bes vierten Gliebes, concurriren. Man barf bier nicht zu rafch schließen bon bem einen auf bas anbere. Denn wenn auch biefelben Grundibeen in ben Germanifchen Rechten fich vielfach wieber finben, fo ift es boch gerabe ein charafteriftifches Beichen biefer Rechte, bag im Einzelnen fich bie reichfte Mannigfaltigfeit barftellt. Go ift es benn nichts weniger als unmoglich, bag bie ganbbucher von Uri und Livenen bier wirflich eine fleine Abweichung von bem Burcherischen Rechte haben. Auf ber anbern Geite ift es aber auch nicht unbenfbar, bag bas lettere in ber That auch bierin mit jenen genau übereinstimmt und in ben letstern die gleiche materielle Unficht nur richtiger und flarer ausgesprochen marb.

6) Rach bem Glarner Landbuche § SI. und 82. erben wieder die Vatermagen und schließen die Muttermagen, wie es scheint, unbedingt aus. Auffallend ist es freilich, daß nach ben Vatermagen boch auch die Muttermagen in Unspruch genommen werden tonnen, wenn es gilt, verarmte Verwandte zu alimentiren, wahs rend fonst diese Verpflichtung zur Alimentation überall mit der Erbfähigkeit zusammenhängt. Vergl. §§. 93 und 94. Sollte bas nicht auch auf ein vormaliges subsidiäres Erbrecht der Muttermagen schließen lassen?

6) Endlich ist auch eine innere Berwandeschaft mit bem Stadtrechte von Lugern von 1706 offenbar. Thl. XI. §. 2. "Bas dann die Erbschafft belangt, soll Batz, ter Mag Erben, biß an das britte Glib, und basz, selbe britte Glib darein beschlossen, das es auch also "Erben soll; Aber zu dem vierten Glib sollent Batterz, und Muottermag gleich Erben, und demselben nach "allwegen" u. s. f. f. \*).

Diese Zusammenstellung ist immerhin noch ziemlich burftig und kann in ber Folge, wenn die verschiedenen Statuten einmal zugänglicher geworden sind, leicht vers vielfacht werden. Doch durfte sie schon in dieser uns vollkommenen Gestalt genügen, um nicht bloß unsere Bermuthung zu erweisen, sondern auch darzuthun, daß die Berwandtschaft der Schweizerischen Rechte viel grösser ist als man gewöhnlich meint.

Unfere weitere Untersuchung über bas Burcherische Erbrecht fann nun von einer festen Bafis, bem oben

<sup>\*)</sup> herr Dr. Kasimir Pfyffer tadelt die Bestimmungen bes Luzerner Stadtrechts über die Batermagen mit Unrecht, und verwechselt das System der Agnation mit dem der Vatermagsichaft. Auch seine Darstellung der Berwandtschaftsgrade nach altbeutschem Recht bedarf, nach dem Obigen, durchaus der Berichtigung. Rasimir Pfyffer's Erläuterung des bürgerlichen Gesesduches des Kantons Luzern. Seite 35. u. 40. III.

bargestellten Zustande bes Erbrechts nach dem Statute von 1419 ausgehen. Noch sicherer als dieser Anfang ist der Endpunkt besselben, nämlich das System, welsches durch das Gesetz vom Jahre 1716 anerkannt wurde und zur Zeit noch unverändert fortdauert. Beide mußsen nothwendig auf die 300 jährige Uebergangsperiode von dem einen zu dem andern Licht werfen und so die Nachweisung dieser Mittelzustände erleichtern.

Das wichtigste Resultat, welches mir aus ber obigen Prüfung des Statuts von 1419 hervorgegangen zu sein scheint, ist dieses, daß der Hauptcharafter, die Eigensthumlichkeit unseres jetzigen Erbrechtes, die sich besonders in der Beerbung durch die Seitenlinie zeigt, uralt ist und sich schon in dem genannten Statute wesentlich ebenso sindet. Es ergiedt sich daraus, daß unser Erdzrecht nichts weniger als die Ersindung eines einzelnen denkenden Kopfes im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts, sondern die Entwickelung einer nationalen, altzgermanischen Rechtsansicht unseres Bolkes ist, deren Spuren sich in die älteste unbekannte Zeit seiner Gesschichte verlieren.

Gerade beshalb thun wir wohl am besten, wenn wir bas alte merkwurdige Spstem selbst in seinen 'brei Abstufungen unserer neuen Untersuchung zu Grunde legen und bei ben einzelnen nach ben Beränderungen fragen, die es im Laufe ber Zeiten erlitten hat.

I. In ber erften Rlaffe murben bie Bufenerben, Descendenten, gerufen, und zwar fo, daß jeber Rabere jeden Entfernteren unbedingt ausschloß. Die

alten Germanischen Bolfer Scheinen bie Barte, welche in einzelnen Rallen aus biefem Grundfat entfteht, nicht gefühlt ober boch nicht fur bedeutend genug gehalten gu haben, um von ber formellen Confequeng, wonach nur bie bem Erblaffer Dachften, mithin niemals Entel, wenn Rinder vorhanden find, jum Erbe zugelaffen werben, irgend abzuweichen. Denn er findet fich, wie in unferm Partifularrechte, fo uberall in ben altern Bolfs. rechten. Dach und nach wurde aber biefe Unbilligfeit lebhafter empfunden. Die fpatere Zeit fonnte es nicht mehr recht finden, daß die Entel von einem vorverftorbenen Bater beghalb von bem großväterlichen Erbe nichts befommen follten, weil bem naturlichen Lebensverhalt niffe gumiber ihr Bater vor bem Grofvater geftorben war; mabrent jener, hatte er ben Tobesfall feines Baters erlebt, bann fpater auch ben ihn treffenben Untheil an bem Erbe auf feine Rinber übergetragen hatte. Dan hielt es fur unbillig, bag bie Entel auf folche Beife burch ben zu fruben Tob ihrer Eltern benachtheiligt und, wie fich eine Rathserkenntnig ausbruckt, ohne ihr Ber-Schulden mit zwei Ruthen (bem Berluft ber Eltern und bes großelterlichen Erbes) gefchlagen werben. Unfange, gur Beit bes Ctatutes von 1419 half man in vielen Fallen burch Erbvertrage und Gemachte. Satte aber ber Grofvater folches verfaumt, fo gingen bie Entel, wenn noch Rinder borhanden maren, Icer aus. Go fam man fpater auf ben Gebanten, bireft ichon in ber gefetlichen Erbfolge zu helfen, inbem man ben Enfeln bas Eintritterecht geffattete, b. b. bas Recht, in bie

Stelle ihres vorverstorbenen Vaters ober Mutter hinauf ju rucken, und an ihrer Statt zugleich mit ben noch lebenben Kindern des Erblaffers zu erben. Die Erbstheilung mußte nun natürlich aus einer Ropftheilung, wie sie allein gepaßt hatte, wo nur die Nachsten gerusfen waren, in eine Stammtheilung verwandelt werden.

Diefe Beranderung, bie Ginfuhrung bes Gintritts, ober Reprafentationsrechtes bat benn auch unfer Partis fularrecht erlebt. Darin liegt nichts Auffallenbes, aber mertwurbig ift es, baf baffelbe bei uns viel fpater ein. geführt wurde als in ben übrigen Deutschen Rechten. Auch hier zeigt fich wieber, daß unfer Recht bie alten Unfichten festzuhalten suchte und bag es feinen Bestimmungen nach einer viel frühern Zeit angehort, als bas Datum unferer Quellen Schliegen lagt. Mabrend namlich schon zu Ende bes sechsten Jahrhunderts sich Spuren von Unerfennung bes Eintrittsrechtes burch germanische Ronige \*) finden, mabrend biese spater immer jahlreicher werben, und jur Zeit bes Sachsenspiegels schon bas Eintrittsrecht wenigstens ber burch ben Gohn vermittelten Enfel als gemeines Recht von Deutschland angefeben werben muß \*\*), mabrend enblich ber uns naher liegende jebenfalls aber lange vor unferm Statut von 1419 entstandene Schwabenspiegel \*\*\*) die betref.

<sup>\*)</sup> Childeberti decretio von 595 §. 1. bei Balter II. 9. \*\*) S. fp. I. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Cap. 259. Senf. Beildufig bemerte ich, daß in einer Rechtsweifung, welche im Jahr 1297 von der Stadt Binterthur an die Stadt Mellingen ertheilt wurde, mehrfach die Rede ift von

fende Stelle bes Sachsenspiegele ebenfalle aufgenommen hat; fo finden wir bagegen in unserm Stadtrechte noch im Jahre 1419 bas Eintritterecht ausgeschloffen, und erst im Jahre 1581 burch eine in bas Gerichtsbuch eingetragene Erfanntniß von Rath und Burgern einge-Aber felbst ba schienen noch Zweifel übrig gu bleiben, ob ein solches Eintrittsrecht auch fur bie fernern Grade ber Bufenerben, namentlich fur Urenfel, wo diefe mit Rinbern ober Enteln concurriren follten, anwendbar fei; bis benn burch Erfanntnig bom Jahre 1605 (im Gerichtsbuch) alle Zweifel gehoben und bas Eintrittsrecht in ber Descendenten . Erbfolge unbedingt anerfannt murbe \*). In bas gegenwartige Erbrecht von 1716 ift baffelbe naturlich als geltenbes Recht aufgenommen 🦈 ).

Das Erbrecht von 1716 \*\*\*) blieb aber nicht hies bei fiehen. Es behnte ben bem Eintrittsrechte zu Grund liegenden Gedanken noch weiter aus, und verordnete nun immer Stamm und nicht Kopftheilung, selbst in bem Falle, wo nur Enkel von mehrern vorverstorbenen Kindern vorhanden sind, diese mithin nicht durch Einstrittsrecht zur Erbschaft gelangen, sondern auch nach

Gemachten "nach swaben reht," modurch unverkennbar die Guls tigfeit des Schwabenspiegels in unserer Gegend nachgewiesen wird.

<sup>\*)</sup> Auffallend ift es, daß gang in der Mabe von Zurich, in der Herrschaft Weiningen, das Eintritterecht noch viel später, namslich im Jahr 1637 zuerst eingeführt wurde, das späteste mir bekannte Beispiel. Weininger-Amterecht bei Pestalus Sammlung der Statute des Cantons Zurich I. 122.

<sup>\*\*)</sup> Ebi. II. §. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.

bem strengen Grundsatz bes alteren Rechtes bie nachsten und zwar gleich nahe Erben sinb \*). 3. B.:



Nach dem Erbrecht von 1419 erben C, D und F als Enkel und theilen die Erbschaft nach Köpken. Nach der Einführung des Eintrittsrechts im Jahre 1581 erhalten C, D und F jeder ebenfalls einen Drittel. Seit 1716 bekommen C und D zusammen die Halfte und F die ganze andere Halfte der Erbschaft. Wäre B noch am Leben, so wurde er nach dem Erbrecht von 1419 die ganze Erbschaft allein erhalten und C und D ausgeschlossen, nach dem von 1581 wurde B die Halfte

<sup>\*)</sup> Viel klarer als in bem gegenwartigen Gesetze ist dieß in dem Entwurfe desselben ausgesprochen, wo der erwähnte Fall selbst aussährlich erörtert wird. Eine Abschrift dieses Entwurfs sindet sich in den Manuscripten der Vaterland. Gesellschaft Bb. II. S. 117 ff.: Er wurde im I. 1695 den Jünften mitgetheilt. Bgl. auch eine Entscheidung vom 11. Dec. 1633 in Meyer's Promptuar, folgenden Inhalts: "Es ist bishero das gemeine Recht gewesen, wenn von der verstorbenen Person keine Vermachtnis vorhanden gewesen, daß derselbigen Verlassenstallwagen auf die Haupter und nicht auf die Stammen vertheilt worden." Sehr unzweideutig verordnet das Stadtbuch von Wesen noch im altern Geiste: "Ob aber derselben Encklinen vatters oder Muoter vätterliche gesschwüstirgi keins mer Inn läben werind, Alsdann Erbt vetlich eelich Enickli von Irem Anni oder Ana glych vil, obschon von einem zwyg vil vom andern wenig werind." Art. 83.

und C und D gusammen bie andere Salfte erhalten u. f. f.

Auf ahnliche Weise hat das alte Romische Civilrecht, nachdem es in der Descendenten Erbfolge das Eintrittsrecht einmal anerkannt hatte, die Theilung nach Stämmen eingeführt und auch für die Fälle, wo das Eintrittsrecht nicht zur Anwendung kam, doch angeordnet \*).

Es bleibt uns noch übrig, ber Sohns und Tochstervortheile zu gebenken. Das Erbrecht von 1716 entshalt barüber ausführliche Bestimmungen, während bas Statut von 1419 ihrer überall nicht erwähnt. Dessen ungeachtet barf man nicht schließen, daß diese Bestimmungen sämmtlich neu eingeführt sind. Es sind die versschiedenen Vortheile, die dem einen Geschlechte vor dem andern zugesichert sind, wohl auseinander zu halten.

1) Die Sohne haben nach bem Gesetz ein Vorrecht auf die Liegenschaften und sogenannten Schehaften,
in der Meinung, daß diese zu einem "leidenlichen" Preis,
b. h. etwas unter dem ordentlichen Rauswerthe in der Erbmasse angeschlagen werden. Schon oben (S. 106)
wurde bemerkt, dieses Vorrecht sei ursprünglich noch
viel weiter gegangen und ein ausschließliches Necht der

<sup>\*)</sup> Gaj. III. 7. u. 8. Schon die Art, wie Gajus von der Sache spricht, aequum videbatur, noch mehr aber die Analogie mit andern Rechten und der Umstand, daß das Civilrecht in der Seitenlinie jedes Eintrittsrecht unbedingt verwirft, deuten bestimmt darauf hin, daß es auch für das Nomische Necht eine Zeit gab, wo in der Descendenten-Erbfolge der nabere Erbe jeden entferntern ausschloss.

Sohne gewesen, bie Liegenschaften allein zu beerben. Später mußten die Sohne einen Ersat bafür in die Erbmasse wersen. Wie es zur Zeit des Statuts von 1419 damit gehalten worden, läßt sich kaum mehr erz mitteln. Aber daß ein Vorrecht auf die Liegenschaften auch damals bestanden, ergibt sich nicht allein aus der natürlichen Entwickelung dieser Nechtsansicht, sondern auch daraus, daß ebenso auf unserer Landschaft dieses Vorrecht überall von jeher gegolten hat. Bestätigt wird diese Unsicht für unser Stadtrecht noch dadurch, daß bei einer gerichtlichen Erbtheilung im Jahre 1700, also vor Erlassung unseres Gesetzes, ein solches Vorrecht der Sohne auf die Liegenschaften als befannt vorausgesetzt wurde.

2) Sie nehmen ferner zum voraus des Vaters Uhren, Wehr und Waffen, Bibliotheken, Kleider u. s. f. ohne Ersaß an die Masse. Hier wird man unwilltührslich an das alte, auch dem Schwädischen Nechte beskannte \*) Heergewäte erinnert, in welches die Sohne vorzugsweise succedirten. Ich stehe daher auch keinen Augenblick an, diese Bestimmungen ihrem Wesen nach sür ursit zu erklären. Von Wehr und Wassen versteht sich das von selbst. Aber selbst die Sibliotheken sind nicht erst durch das Statut von 1716 den Sohnen vorzugsweise zugesichert worden. Es sindet sich die betressende Bestimmung schon im Unterschreiber-Manuale vom Jahre 1641 eingetragen.

<sup>\*)</sup> Grimme Rechtsalterthumer G. 568.

- 3) Bon der übrigen våterlichen Verlassenschaft bes zieht der Sohn 5 Pfenninge, wogegen die Tochter nur 4 Pfenninge erhält. In dieser Gestalt wenigstens ist der Sohnsvortheil durch das Erbrecht von 1716 allerdings neu eingeführt. Es ergibt sich dieses daraus, daß der Entwurf dieses Erbrechtes diese Bestimmung noch nicht tennt, sondern statt derselben vorgeschlagen hat, den achten Theil der Berlassenschaft vorweg zu nehmen und unter die Sohne zu vertheilen.
- 4) Die Tochter erben zum poraus und ohne Ersatz an die Masse die Rleider, Rleinodien, Sparhafen u. f. f. der Mutter. Auch diese Bestimmung halte ich für alt, da sie in offenbarem Zusammenhang steht mit dem unter Nr. 2. angeführten Nechte der Sohne und wie dieses an das Heergewäte, so jene an die altdeutsche Gerade gemahnt.

II. Die zweite Ordnung war die der Batermas gen nach Parentelen. Im Wesentlichen ist dieses System bis auf die neueste Zeit die Grundlage unseres ganzen Erbrechtes geblieben. Auch jest wird die Erbfästigkeit vom Erblasser bis zum gemeinschaftlichen Stamms vater aufwärts nur durch Bäter, nie durch Mütter vermittelt. Auch gegenwärtig erben erst die Batermas gen der ersten, dann die der zweiten Parentel u. s. w. Ebenso wie damals haben der Groß und Urgroßvater als Ascendenten ein gewisses Vorrecht, indem sie in die Parentel des Vaters herauf gerückt und nach den Gesschwistern des Erblassers gerufen werden \*). Die Theis

<sup>\*)</sup> Erbrecht Eb. II. S. 8. Bgl. oben G. 112. Die Unmerf.

lung endlich geschieht in ber Regel wieber nach Ropfen wie vormals \*).

Daneben muffen wir allerdings wieder einige, jum Theil nicht unwesentliche Beranberungen anführen.

1) Der Gebante bes Eintritterechtes hat fpå. ter auch in ber Seitenlinie Eingang gefunden, jeboch mit ber Beschränkung auf ben britten Grab Burcheris icher, ober ben fechsten Grab Romischer Computation. Mur in bem Kalle, wo das Eintrittsrecht wirklich zur Unwendung fommt und nur in soweit dieses gefchieht, findet Stammtheilung ftatt \*\*). Dem Gerichtsbuch von 1620 ift biefes Eintrittsrecht noch vollig unbefannt. Dennoch Scheint es Schon ju Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts in einzelnen fehr beschrantten Unwendungen\*\*\*) anerkannt worben gu fein. Der Entwurf bes neuen Erbrechts gestattet baffelbe nur ben Rindern und Enfeln von Geschwistern, lettern aber nur, wenn fie mit Rinbern von Geschwistern, nicht aber wenn fie mit noch lebenben Geschwistern bes Erblaffers felbst concurriren. Durch eine Rathserkanntniß vom 19. Mai 1707 wurde sobann ben Rinbern und Enfeln von Geschwistern bas volle Eintrittsrecht jugefichert, aber nur fur bas Erb.

<sup>\*)</sup> Bergl. Erkanntnig von 1633 im Gerichtebuch und Erbrecht von 1716. Thi. S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Monatschronif Bb. II. 278. Erbrecht Thi. II. §. 15. und Erlauterung von 1743.

<sup>\*\*\*)</sup> hierher gehorige Beispiele finden sich in Meyer's Promptuar ermahnt von den Jahren 1691 und 1695. Im Jahre 1670 dagegen konnten noch Bruderkinder mit Schweskern nie concurriren. Bergl. dasselbe Promptuar unter diesem Datum.

gut. Bon der Errungenschaft sollten sie nur die Hälfte der Erbportion ihrer vorverstorbenen Eltern oder Groß, eltern erhalten. Das Erbrecht von 1716 hob auch diese Beschränkung des Eintrittsrechtes auf. Immet aber galt das Eintrittsrecht auch damals noch nur in der väterlichen Parentel für die Nachsommen der Sesschwister. Erst durch das Gesetz vom 9. Mai 1743 wurde dasselbe dis auf den britten Grad der Zürcherisschen Computation überhaupt ausgedehnt.

2) Wir haben oben schon auf eine gang abnorme Sestimmung bes Statuts von 1419 vorläufig aufmert. fam gemacht, wonach Bruberfinder vor Schwesterfin-Dern erben, mahrend bem nicht allein ber Bruber ber Schwester vollig gleich steht, sonbern fur bie entferntern Erben es gang gleichgultig ift, ob fie mit bem gemeinfc aftlichen Stammvater durch mannliche ober durch weibliche Zeugungen verbunden werben. Vielleicht ist Die e für bas damalige Spstem gewiß unpassende Be-Mitanung ein allein stehendes Ueberbleibsel eines fruhern ab weichenben Rechtszustandes, welcher ebenso wie nach Dern gegenwartigen Recht bie Erbfahigfeit, vom Erblaf. fer jum gemeinschaftlichen Stammvater aufwärts gerech: net, nur durch Bater vermittelt wird, auch von dies fern zu ben Erben abwärts die Erbschaft nur durch Bater übergeben ließ, und fo ein mahres Ugnatenspftem, mit welchem bas System von Parentelen gar wohl concurriren fonnte, feststellte, ober boch ben burch Bater bermittelten Erben ein Vorrecht vor den durch Mutter vermittelten einraumte. Ich gebe biefes indeß als bloße

unfichere Bermuthung, die unfere Abnormitat einigers magen erflaren wurde.

Die Singularität biefer Bestimmung hat sehr viel bazu beigetragen, unser Erbrecht zu verwirren und bas Berständniß besselben zu verdunkeln. Es ergibt sich bas vorzüglich aus einer in bas Gerichtsbuch aufgenommenen sogenannten Erläuterung vom 18. November 1629, die folgendermaßen lautet:

"Erlüterung, welher gestalt brubers find "ben schwösterfinden, und hiemit vater-"maag ber muttermaag In Erbschaften "vorzezüchen."

"Alls ban mon gnebig berren vg fur gefallnem "anlaß eines Inn ber herrschaft griffenfee fich jugetrag-, nem erbfals, verurfachet worden, über ben articel Im " allbiefigen erbrechten, welber geftalten brubersfind, ben "fchwofterfinden, und hiemit vattermaag ber mutter-"maag Inn bezüchung ber erbfallen vorgabn folle, er: "luterung je gaben, und beghalb etliche uf ires Rathe "mittel verordnet, über berurtes erbracht gefigen, baf. "felbig ber notturfft nach je erburen onb baruber eis-"nen Rathichlag zu fagen, maß angebeuteter articuls "balber ber eigentliche verftand fin mochte, Sabent vol-"gent wol ermelt mon gnebig berren, nach abborung "bef bierumbe gefaften rathfchlage, fich erfannbt, Db " wohl Inn angebutetem hiefigem erbrechten, ein arti-"cul buber anberm jugibt, wer beg tobten menfchen " vatter allernechft fipp Ift, ber folle benfelben Tobten

"menfchen eerben, Diewil ond aber eben vor biferm "articul auch ein anberer fabt, beg pnhalte bag brus "berstind erben follint, bor ichwofferfinden, werint "aber nit bruderstind ba, fo mogint bann fcmoffers. "find erben, Stem, nach obigem erftern articel auch "noch ein anderer alfo lutet, bag ein vattermaag ge ber "funfften, ond ein muttermaag in ber 4. linien ju glis "chem erb gabn follint, und alfo fich erscheint, bag "bruberstind und vattermaag alweg, Inn ob Ingefurten "neheren und wittern graben bor ben ichmofferfinden "bnb muttermaag vmb ein grab alb linien ben vorzug " gehept, welchen verftand es Zwifelsohn auch Inn "mitlern graben ber bermanbtnus bon alter bar gabn "baben muß, welches bann burch ber graffchafft the "burg Erbrecht (fo allem erachten nach vi bem allhies , figen recht gezogen) mit etwaß verftanbtlicheren Bor-, ten erlutert wirt, ale bag und anderm vfmpg, wann "batter und muttermaag beg abgangnen menfchen glych ,, nach gefrundt, fo guche vattermag bas erb bin, ond " wann muttermaag eines glibe neber finge, bann bat-"termaag, fo fanbint in zu glichem teil, mann aber "muttermaag zweier gliber neber, bann battermaag, fo "juche muttermaag bag erb bin, wellich graffchafft erb. "recht nun ber vattermaag vetrucklich und buttlich, auch "einen borgug gueignet, wie ban hiebor Inn Unno , 1624 Inn einem zwuschet burgern allbie fich gehaltnen "erfpan, bie bruberstind als von mannsftammen bar-, fommenbe, ben schwösterkinden vnangesehen in bei "ber fits gegen ber verftorbnen perfohn von beren na"her daß erb gefallen, Inn glicher linien der blutver"wandtschafft gestanden, ebenmesig vorgezogen worden,
"vond man anderst nit befinden kann, dann daß es bis"har brüchig gewesen, so solle es derowegen by vor
"angedütetem hiesigen Erbrechten fürer verblyden. Mitt
"nachvolgender erlüterung, daß allweg vattermaag vor
"ber muttermaag In den erbschafften, (so nach berur"ter alhiesigen rechten bezogen werden) vmb ein grad
"ald linien den vorzug haben, diß vf die fünst linien
"vschin von vattermaag, wie dann der letzste articul an
"einen gedochten Erbrechten solches zugibt."

"Bnd damit mehr angeregtes Erbrecht besto ver"ständtlicher moge werden, so solle zu dem articul daß
"nammlich bruderskind vor schwösterkinden erbint, nach
"wytter hinzugesetzt werden, daß auch bruders kinds"kinder eerben sollint, vor schwöster kindskind."

"Jedoch folle hieby benjenigen persohnen von de"nen die eerbschafften Je zun zytten harlangend, fryg
"stahn, daß sy die verwandten von der muttermaag
"nebent denen von der vattermaag, Inn glicher linien
"der verwandtschafft sich befinde, woll auch (ob sy wel"lend) zu eerben annemmen mögint."

"Ond biewil aber sich offtmaln begibt, daß bie "verwandten von vattermaag mit zitlichem hab und gut "nit versehen, und dennmahln die verwandten, Inn "glicher linien Inn muttermaag, vnangsehen sy deß "guts nit erben werend, zu erzüchung der absterbenden "oder Irer kindern auch gezogen werdent, und hiemit "sölcher erzüchung halber Inn gfar stahn mußend, so

"föllint die verwandten In vattermaag, die von der mut"termaag Inn glycher linien der verwandtschafft sich
"nebent Inen befindent, vnd aber Im eerb uß gahnd,
"nach billigkeit vnd nach gstalt der sachen und guts,
"mit einem gedürlichen seelgret betrachten, wonehr aber
"bieselben sich beswegen mit ein andern nit vergly"chen könnten, dennmahln sölliche seelgret bestimmung
"zu oberkeitlicher erkandtnus und erlüterung gestelt
"werden."

"Bnb dam so söllint auch biejenigen, welliche eise, nes abgestorbnen menschen guts die nechsten eerben "sind vorbenanntlich die verwandten von vattermaag, "so die erbschafft bezüchend, auch vor den verwandten "der muttermaag, (so nebent Inen In glicher linien "sich befindend, und aber daß gut nit zu erben has "bend), die kinder zu erzüchen schuldig syn."

"Act. Mitwuchs ben 18. Novembris Unno 1629. "Prnt. herr burgermeister holphalb und beib Reth."

Bevor wir diese Satzung näher erörtern, muß man sich den praktischen Zustand der damaligen Zeit mit Rücksicht auf jene Bestimmung vergegenwärtigen. Es war erlaubt, und scheint häusig vorgekommen zu sepn, daß der Erblasser durch letzte Willensordnung jene Singularität beseitigte und zugleich mit seines Bruders Kindern auch die Kinder seiner Schwester zu Erben einsetzte\*).

<sup>\*)</sup> Das Meyer'iche Promptuar erwähnt folcher Fälle unter ben Sahren 1611 und 1621.

Herner gab man ben lettern wenn Brudersschme der handen und der Erblasser ohne Testament verstorben war, wenn gleich nicht eine Erbportion, doch regelmässig ein Seelgerathe, welches später auf den zehnzten Theil der Erbportion gesetzt wurde, die ihnen zugestommen ware, insofern sie gleich den Bruderstindern hatten erben durfen \*). Die alte Bestimmung des Statutes selbst aber wollte man nicht ausgeben, und so war es keineswegs die Absicht unseres Sesetzes, dieselbe zu verändern. Unsere Erläuterung erscheint vielmehr als eine historische Erklärung und gesetzliche Erneuetung dersselben.

Leiber verstand man schon damals das Statut von 1419 nicht mehr und ging so von ganz falschen Vorzuusseigungen aus. Was dort eine einzelne singulare Bestimmung gewesen war, faßte man als Aussluß einer allgemeinen Regel auf. Man nahm an, sie folge aus der Bestimmung, daß ein Vatermag der fünften Linie mit einem Muttermag der vierten Linie die Erbschaft theilen musse. Diese Regel, so wurde weiter rasonnirt, gilt nicht bloß für diese Außern, sondern auch für die dem gemeinschaftlichen Stammvater näher liegenden mittelern Grade. Vattermag der dritten Linie erbt zugleich mit Muttermag der zweiten. Rurz, das Statut von 1419 hat die gleiche Rechtsansicht aufgestellt, welche das Erbrecht der Grafschaft Apburg nur deutlicher ausgesprochen hat,

<sup>\*)</sup> Ebenda unter ben Jahren 1617, 1642, 1660 unb 1670.

daß bie Batermagen ben Muttermagen je um eine Lie nie vorgehen \*).

Daß schon biese Ansicht irrig ift, ergibt fich aus unserer obigen Untersuchung über ben mahren Inhalt bes Statuts von 1419, welche bas unzweibeutige Resultat geliefert hat, baß bie Batermagen ber vier ersten Glieber alle Muttermagen, selbst bie nachste, Mutter und Großmutter unbedingt ausschließen.

Bu bem ersten Irrthum gesellt sich aber ein zweister, ber jenen ersten begreisticher macht, zugleich aber auch die ganze Lehre in Berwirrung bringt. Man versstand nämlich die Ausbrücke Batermag und Muttermag nicht mehr, indem man die Bruderskinder für Baters die Schwesterkinder aber für Muttermagen hielt; wähsrend doch in der That beide Batermagen sind, in sosfern sie beide gleichmäßig zu der väterlichen Parentel gehören. Es läßt sich dieser Irrthum nur so erkläsren, daß schon damals die dritte Erbsolge der Blutssfreunde, welche die wahren Muttermagen zur Erbschaft ruft \*\*), vergessen war, worauf wir später nochmals

<sup>\*)</sup> Die betreffende Stelle bes Kyburgergrafichaftsrechts beist:
",ond wann vatter und muttermaag des abgestorbnen manschen
"glich nach gefrunt find, so gucht vattermag das erb hin, ond
",wann mutter noch eins glibs nächer ist, dann vattermag, so stand
"sig glichem theill, wann aber muttermaag zwei glid nächer
"ift, dann vattermag, so zucht muttermaag das erb hin."

<sup>\*\*)</sup> Eine neue Bestätigung unserer Auffassung des Statuts von 1419 findet fich in den Bestimmungen des Stadtbuchs von Ballenftadt vom Jahre 1629, welche eine fehr enge Berwandt.

juruckkommen muffen. So gab es bamals keine ach =
ten Muttermagen mehr, welche erbfähig gewesen waren, und boch sprach bas noch geltende Statut von
solchen. Auf diese Weise kam es, daß man nun auch
bie wahren, allein erbfähigen Vatermagen in zwei Rlassen schied, und nur diejenigen unter ihnen Vatermas
gen nannte, welche mit dem gemeinschaftlichen Stamms
vater burch lauter männliche Zeugungen verbunden waren, die andern aber, beren Verwandtschaft mit dem
gemeinschaftlichen Stammvater durch ein Weib vermittelt wurde, mit dem Ausdrucke Muttermagen bezeichnete.

ichaft mit dem alten Burcherischen Erbrecht offenbaren. det fich davon in der Rlofferbibliothet von St. Gallen unter Dr. 1298. eine im 3mbre 1766 verfertigte Abschrift, worin es beißt: "Stem auch ift der ftatt recht und alt harfommen, daß bruber-"find und ichmofferfind die von einem vatter geschmufteriget "find ben erften anfahl follend gleich erben. Bnd benn bannet-"bin fand fcmoffertind binder fich und fahrend Brueberfind, Die "vom rechten ftammen vattermarch find, fur, und erbend bif an "bag viert glib, und ben banethin erben bie fo bem tobten "menfchen, von dem daß abgefallen ift, aller nechft gefipt "find, ef fene von Batter oder von Muotter ohn untrag." Bulett merden auch bier unverfennbar die mabren Muttermagen neben den Batermagen gerufen; denn die Borte Bater und Mutter beziehen fich unzweifelhaft auf den Erblaffer und feine El. tern, fo wie auch die nachfte Sippfchaft bann von bem Erblaffer felbit, nicht von deffen Bater aus gemeffen wird. Auffallend ift es freilich, daß auch bier die Brudersfinder vorzugeweise Batermagen genannt merben, und die Schmefterfinder ihnen auch als Muttermagen entgegengeftellt zu fenn icheinen. Nothwendig ift diefe Unnahme freilich nicht; immerbin aber fann fie aus ber irrthumlichen Auffaffung bes Burcherischen Erbrechts, von welcher fcon im Jahre 1624 Spuren vorfommen, erflart merden. Gine weitere Untersuchung uber die Entstehung des Ballenftadterftatu. tes tonnte bier noch nabern Aufschluß geben.



Rach ber richtigen Auslegung bes Statuts von 1419 find alle Abkommlinge bes A und B Batermagen bes Erblaffers X; bagegen bie I, K, L, M, N und P Muttermagen. Rach ber Erlauterung von 1629 bagegen werben bie mahren Muttermagen als überall erb. unfahig betrachtet und baber gar nicht beachtet, als Batermagen werben gwar bie D, E und H noch angefeben, bagegen F und G fchon als Muttermagen be-Auf Diefen Begriff ber Muttermagen wirb trachtet. bann bie Regel, bag Batermagen bis jum funften Glieb immer, wenn fie mit Muttermagen concurriren, um ein Glieb binaufgeruckt werben, angewandt und ausgefprochen, bag nicht allein bie Bruberstinber vor ben Schwefterfindern, fonbern ebenfo auch bie Bruberfindesfinber ober wie bas Gefet richtiger hatte fagen follen, bie Brubersohnstinder \*) vor Schwesterkindesfindern und wie

<sup>\*)</sup> Dag indeg wirklich nur diese gemeint waren, ergiebt fich aus bem aufgestellten Princip und den Worten der spatern Er-lauterung von 1638.

håtte beigefügt werben fonnen, bor Bruberstochterfinbern vorgehen follen.

Nachbem man einmal in ben Jrrthum gefallen war, und baburch bas Erbspstem unwillführlich verändert hatte, war es durchaus consequent, wenn man nach einer in das Gerichtsbuch übergegangenen Entscheidung vom 31. März 1638 Brudersohnskinder mit einer Schwestertochter concurriren ließ, während das Statut von 1419 offenbar von einer solchen Concurrenz verschiedener Grade nichts wissen wollte \*). Ebenso war es nun consequent, benselben Grundsatz auch in den entsernteren Parentelen anzuwenden, und die Vatersschwesterstinder von der Erbschaft auszuschließen, wenn Vatersschuerkinder vorhanden waren \*\*).

Niemals wurde aber ber Grundsas, daß Vatermasgen ben Muttermagen um einen Grad vorgehen auf die wahren Muttermagen ausgedehnt. So wurden die Mutter und die nur durch sie vermittelten Geschwister, welche auch nach dem Statut von 1419 in der zweiten Erbfolge ausgeschlossen waren, auch damals nicht nes ben Vatermagen des ersten oder zweiten Gliedes zugeslassen. Im Gegentheil, sie wurden damals und später noch mehr zurückgeseht als im alten System, sie wurden überall für erbunfähig gehalten, und der Ausbruck

<sup>\*)</sup> Diesen Biderspruch zwischen dem Statut und der Erstäuterung scheint man gefühlt zu haben; denn in ahnlichen Fallen wurde früher anders entschieden. Siebe Mener's Promptuar aus dem Jahre 1635.

<sup>\*\*)</sup> Das gefchab in einem Specialfalle am 6. Marg 1641.

Muttermagen eben nur von ben oben bezeichneten, burch Weiber vermittelten Vatermagen, nicht aber auch von ben Verwandten durch die Mutter bes Erblassers versstanden. Es ergiebt sich das mit der größten Sicherbeit nicht allein aus dem ganzen Jusammenhang des Gerichtsbuches und seiner Irrthumer, sondern ebenso aus der Ansicht des Rechtes von 1716, welches noch die Mutter und die eigentlichen Muttermagen, als z. B. namentlich die nur durch die Mutter verbundenen Sesschwister fortdauernd für erbunfähig erklärt. Auch am 6. Mai 1606 wurde die Entscheidung, daß Geschwister nur von der Mutter her sich gar nicht beerben, wie berholt \*).

Das Erbrecht von 1716 endlich reinigte hier das Spstem wieder, indem es die über Gebühr ausgedehnte Singularität ganz aufhob und jeden Unterschied zwischen ben angeblichen Mutters und Vatermagen ausglich. So wurde benn in einem gewissen Sinn das Erbrecht von 1419 wieder hergestellt, indem jest wieder alle Vatermagen je nach der Nähe des Grades innerhalb ihrer Parentel zur Erbschaft zugelassen werden, und zwar in dem Sinne, daß auch Bruderkinder vor Schwesterkindern keinen besondern Vorzug haben.

3) Die Erbfolge ber Batermagen war nach altem Recht auf bas vierte Glieb innerhalb einer jeden Parentel beschränft. In dem Erbrechte von 1716 ift die Erbfähigkeit überhaupt begrängt burch ben vierten Grad

<sup>\*)</sup> Stadtmanuale, bei Meyer ermabnt.

nach Zürcherischer ober ben achten nach Römischer Zählung ohne Rücksicht auf die Parentelen. Ob die beiben Zahlen nur zufällig äußerlich zusammentreffen, ist ungewiß. Jebenfalls aber haben sie keine innere Uebereinstimmung. Diese Beschränkung der Erbfähigkeit scheint neu und dem Statut von 1716 eigenthümlich. Früher war sie in der dritten Erbfolge der Blutsfreunde nach dem Erbrecht von 1419 unbegrenzt, und ebenso erkennt auch die Erläuterung von 1629 keine Grenze der Erbfähigkeit für ihre Vater- und Muttermagen, d. h. für die wahren Vatermagen.

III. Aus bem Borigen ergiebt sich schon, baß bie ganze Erbfolge ber Blutsverwandten (Cognaten) bem Statut von 1716 unbekannt geworden ist, und baß nach dem gegenwärtig geltenden Erbsystem die eisgentlichen Muttermagen nie zur Erbschaft kommen. Diese Erscheinung ist allerdings um so auffallender, als hier das Princip der Blutsverwandtschaft im Gegensatz u dem alten Systeme des Mannsstammes nicht allein nicht weiter ausgebildet wurde und den Sieg davon trug, wie das sonst in andern verwandten Nechten überall geschah, sondern, nachdem es schon anerkannt war, alle mählig wieder ganz verdrängt wurde.

Diese Beränderung wurde keinesweges durch ein Gesetz eingeführt; benn nicht nur zeigt sich keine Spur von einem solchen, sondern es läßt sich das Gegenstheil sogar aus dem Gerichtsbuch mit ziemlicher Sicherheit nachweisen. Diese Rechtsquelle nämlich, welsche im Jahre 1620 wieder revidirt und burch spätere

Bufage nach und nach vermehrt wurde, bat bas Statut von 1419, woburch bie Erbfolge ber Blutsfreunde anerfannt war, noch als geltenbes Recht aufgenommen. Ebenfo ließ fie bemfelben bie Erlauterung von 1629 folgen, aus welcher flar wird, bag ber Ausbruck Muttermagen bamals vollig migverstanden und nur auf einen Theil ber Batermagen bezogen murbe. Die Beftimmungen bes alteren Statutes, bag eine Mutter ibr Rind, eine Grogmutter ihren Entel nicht erben follen, wurden fo interpretirt, daß die Mutter und bie mutterliche Seite, nicht bloß nicht in ber Erbfolge ber Bas termagen, fondern überall nicht gur Erbichaft fommen follen. Mithin waren nicht die Bestimmungen bes Gtas tuts aufgehoben, wohl aber burch falfche Erflarungs: weise beseitigt. Die mahre Unficht wurde allmählig vergeffen und verfannt, und fo ging bie gange britte Erbfolge unter.

Der Umstand aber, baß ein solcher Jerthum nur möglich geworden, scheint vorauszusetzen, daß die Fälle, in welcher die Erbfolge der Blutestreunde eintrat, ziemelich selten gewesen seyen. Denn kamen sie häusig vor, so läßt sich nicht erklären, wie der wahre Begriff der Muttermagen verloren gehen und durch den falschen verdrängt werden konnte. Gerade diese Berücksichtigung spricht gegen die erste der oben geäußerten Bermuthungen über das Berhältniß der Blutestreunde zu den Bastermagen. Denn wenn die mütterliche Parentel sogleich nach der väterlichen zur Erbschaft gelangt wäre, so hätten bergleichen Fälle sehr häusig vorkommen mus-

sen, und es ließe sich nicht begreifen, daß die Erbfolge der Blutsfreunde allmählig in Bergessenheit gerathen ware. Die britte Erbfolge ware z. B. schon immer zur Anwendung gefommen, wenn das einzige Rind eines Vaters nach diesem, aber vor der Mutter oder einem mutterlichen Halbbruder verstarb; denn in diesem Falle gab es ja keine Vatermagen in der väterlischen Parentel.

Um biefer Schwierigfeit ju entgeben, und bas Berichwinden ber Erbfolge ber Blutevermandten gu erflaren, neige ich mich baber eber gu ber zweiten angebeuteten Bermuthung über bas altere Spffem. biefer murbe bie mutterliche Parentel erft gur Erbe Schaft gelangen, wenn weber in ber zweiten Parentel bes Baters noch in ber britten bes Grofbaters, noch enblich ber vierten bes Urgrogvatere Batermagen bis jum vierten Gliebe vorhanden maren. Diefer Sall murbe bann allerbings fchon ziemlich felten eintreffen. Das Statut felbft ift nicht entgegen; benn auch fo merben boch nur Batermagen mit Muttermagen ber gleichen Parentel verglichen, und es fann bas Erforbernif ber gleichen Linie bier ebenfalls eintreten. Ginb nams lich in allen biefen Graben feine Batermagen ba, fo murbe bie Parentel ber Mutter folgen und mit ber Parentel bes Baters jufammengeftellt. Gind Muttermagen vorhanden bis gum vierten Gliebe, fo nehmen fie bie Erbichaft allein. Gind folche erft im vierten Gliebe ba, fo concurriren fie mit ben Batermagen bes funften Gliebes u. f. f. Ebenfo murbe bie großmut.

terliche Parentel nur mit ber großväterlichen vers glichen.

Ich kann für biese Vermuthung noch bie Analogie vieler germanischen Rechte anführen, welche bie Grenzen für bie Erbfähigkeit überhaupt oft mit bem vierten, fünften, sechsten und siebenten Gliebe bezeichnen, während sie unzweifelhaft biese Glieber nicht allein auf die zweite Parentel des Vaters beziehen, sondern ebenso auf die vierte, fünfte, sechste und siebente Parentel ausbehnen \*).

Sei bem, wie ihm wolle, so ist doch so viel gewiß, daß die Erbfolge der Blutsfreunde nur allmählig
theils aus Irrthum, theils aus Vergessenheit unterging.
Man könnte zwar in diese zweite Erbfolge noch das
sogenannte Erbrecht der Mutter \*\*) hineinziehen, und
hier ausnahmsweise noch einen Anklang an das alte
Erbrecht der Muttermagen finden wollen. Allein es ist
dieses in der That kein wahres Erbrecht, sondern nur
eine statutarische Portion, welche die Mutter erhält,
wenn weder Vater noch Geschwister des Erblassers vorhanden sind, ohne Rücksicht darauf, wer dann die wirklichen Intestat-Erden sepen, und ob sie näheren oder
entsernteren Graden angehören. Zudem ist diese Bestimmung neu und dem Erbrecht von 1719 eigenthümlich. Es ergibt sich das am besten aus dem Entwurf

<sup>\*)</sup> Eine bedeutende Zahl hierher gehöriger Beispiele find gefammelt bei Sydow Erbr. des Sachfensp. S. 126 ff.

<sup>\*\*)</sup> Erbrecht von 1716. Eb. II. §. 7. S. 33.

biefes Erbrechtes, welches noch ausführlicher bavon hanbelt und biefe Portion der Mutter noch mehr beschränkt, als es gegenwärtig der Fall ift. Der Entwurf enthält barüber folgendes:

"Db auch ein Mutter ihr Rind erbe

"Und ob wohl in unseren alten Stattrechten vorfeben, daß ein Mutter von ihren Riebern nichts ju erben habe, in Unfehung auch biefelbe ju ihrer Auferziehung ihre eigne Mittel nicht auffparen muffe, bieweilen aber die Erfahrung bezeuget, bag manchmahl, wo auch fein Battergut vorhanden, ber Mutteren Mittel ju Auferziehung ber Rindern herhalten muß, jumahl es etwas unnaturliches scheint, bag ein Mutter, welche fo viel Gorg und Beschwernuß mit ihren Rinbern überstanden, von derselben Erbschaft allerdings ausgeschloffen fenn folle, als ordnen und wollen wir, baß funftighin, mann ein Rind abfturbe, und weber Geschwisterte noch Batter hinterlieffe, es wol befügt fenn folle, feiner Mutter feine Rleiber, hausrath, Weiberschmuck von Silber und Gold und Bucher wie auch ein ehrlich Seelgreht, welches aber ben funften Theil feiner Verlaffenschaft nit überfteigen folle, Toftamente. weiß zu vermachen; wann aber ein folches Rind noch under ben Jahren und hiemit testamentlichen Willen aufzerichten nit befügt were, ober sonft ohne Testament absturbe, und weber Gefchmufterte noch Batter verlasfen hatte, so ist gleichwohl unsere Meinung, daß auf folchen Kall sein Mutter ben halben Theil von seinen Kleibern, Hausrath, Weiberschmuck und Buchern und

bann von übriger feiner Berlaffenschaft ben fechsten Theil zu erben haben folle"\*).

Man fieht, bie im Entwurf angebeutete Frage wird mit verftartter Rraft wiebertebren. Man wird bie Unbilligfeit, daß die Mutter vom Erbe ihrer Rinder vollig, ober boch fast gang ausgeschloffen fenn foll, mit grellen Farben barftellen. Da wird es bie Aufgabe ber Juriften fenn, auf ber einen Geite, was in biefem Begebren Beitgemaßes und Billiges liegt, anzuerkennen und als Rechtsgrundfaß auszusprechen, auf ber anbern aber forgfaltig barüber zu machen, bag nicht bie ichone Confequenz unfere Erbrechtes burch abnorme und unpaffenbe Aufnahme abweichenber Rechtsprincipien veruns faltet werbe. Ich febe bier zwei Auswege. Entweber man geftattet ber Mutter wieber eine ftatutarifche Dortion, die bann ausgebehnt werben und am besten mobil bie Rugniegung eines bebeutenben Theiles ber Berlaffenschaft ihrer Rinder beschlagen fonnte. Dber aber man geht weiter, und giebt ben mahren Muttermagen wieber ein subfibiares Erbrecht nach Analogie bes Statute von 1419; jest aber etwa fo, bag man auf bie Parentel bes Baters bann bie Parentel ber Mutter folgen ließe, auf bie bes vaterlichen Grofvatere biejenige ber vaterlichen Großmutter und ber mutterlichen Groß-

<sup>\*)</sup> Statt bessen enthalt bas gegenwartige Gesetz nur folgendes: "Wann ein Kind abstirbt und weder Bater noch Ge-"schwisserte hinterläßt, so erbt die Mutter den halben Theil von "seinen Rleidern, Hausrath, Weiber-Schmuck und Buchern, und "dann von übriger seiner Berlassenschaft den fünften Theil vor "eigen."

## 156 Das Burcherische Stadterbrecht.

eltern. Die Consequenz wurde babei nichts verlieren, ben allerdings oft tief empfundenen Unbilligkeiten, die sich nicht bloß auf die Mutter, sondern ebenso auf die nur durch die Mutter vermittelten Geschwister und übershaupt alle nähern mutterlichen Verwandten beziehen, gründlich abgeholfen, und den neuern der Slutsverswandtschaft offenbar gunstigen Volksansichten Rechnung getragen.

## VI.

## Ueber

die handschriftliche Grundlage des Ulpian.

Von

Savigny.

Pachbem die Baticanische Handschrift des Ulpian aus Grer Berborgenheit hervorgezogen war, und noch ehe Ke burch Hugo mit allen ihren Mängeln in verschieder ken Ausgaben zur allgemeinen Anschauung gebracht wurde, versuchte ich den Beweis zu sühren \*), daß dene Handschrift dieselbe sen, woraus Tilius die erste Ausgabe veranstaltet hatte, also zugleich die einzige alte Handschrift des Ulpian überhaupt, neben welcher (wie Sugo schon früher erschöpfend bewiesen hatte) nur roch einige ganz neue und interpolirte Abschriften im sechzehnten Jahrhundert benuft wurden. Zu diesem Be-

<sup>\*)</sup> Zuerst in ber allg. Lit. Zeitung 1812. Rr. 115, 116., bann weit vollständiger in Sugo's civil. Magazin B. 4. N. XIII. (1813.)

weise biente mir junachst bie Bergleichung bes Inhalts ber Baticanischen Soschr. mit ber bes Tilius. Beibe haben eine große Bahl gemeinschaftlicher Schreibfehler, von ber zufälligsten Gebankenlosigkeit herrührenb, wohl auch von gang monftrofer Gestalt (wie XI. 5. aquo emptia natore); was ich aber für noch entscheibender balte, ift ber Umftanb, bag aus ber Sofchr. bes Tilius, bie nach bem eigenen Zeugniß ihres Berausgebers bochft fehlerhaft geschrieben mar \*), nicht eine einzige gang schlechte, characteristische Leseart in die Ausgaben bes sechzehnten Jahrhunderts gekommen ift, die nicht aus ber Baticanischen unmittelbar ober burch' leicht erklarliche Umbilbung entstanden senn konnte. hauptgrund fam nun noch die vollige Uebereinstimmung in ber übrigen Beschaffenheit: Ueberschrift, Titelverzeichnig, ber luckenhafte Unfang, bas Enbe, bie Stellung hinter einem Breviarium, wohin boch bie Schrift gar nicht gebort, endlich auch bas Vorkommen in Paris, alles trifft überein. Fragt man nun, ob es nicht bennoch möglich fen, bag eine biefer Sanbschriften aus ber anbern, ober auch beibe aus einem gemeinschaftlichen Original, mit ber angftlichsten Treue copiert fenn tonnten, so gebe ich diese Möglichkeit unbedenklich ju. Aber im hochsten Grad unwahrscheinlich ift boch bas Verhaltniß von zwen so gang schlechten Sandschriften, die bennoch in allen bekannten characteriftischen Stellen (be-

<sup>\*)</sup> Tilii praef. in Ulp. ed. Paris 1549 "ita permultis scatet mendis, ut edendus minime fuisse videri possit .... e deprayatissimo archetypo" etc.

ren Zahl groß ist im Berhaltniß zu dem kleinen Buch) so buchstäblich übereinstimmten. Borläufig also muß es erlaubt senn, den hohen Grad von Wahrscheinlicheteit, der für die Identität spricht, als Gewisheit gelten zu lassen.

In ber That scheinen unfre Juriften burch biefe Grunde lange Beit überzeugt gemefen ju fenn. Deuerlich aber ift ein Schriftsteller aufgetreten, ber bie bebauptete Ibentitat zu widerlegen gefucht bat \*). Er beflagt zuerst die febr schabliche Einwirfung ber von ihm angefochtenen Mennung auf Die Rritit ber Fragmente, behauptet fobann die Möglichkeit einer Berschiedenheit -(barüber habe ich bereits gesprochen), und sucht enblich bie Birklichkeit berfelben gu beweifen (G. 4.). Bu biefem 3mect bemertt er, bag Enjacius fieben Stel-Ien, Merillius Gine Stelle aus ber urfprunglichen Sofch. mit Lefearten anführe, Die bon ber Baticanifchen abmeichen. Buerft alfo von ben Stellen bes Enjacius, bie naturlich die wichtigften find. Ehe ich diefelben gur Ueberficht mittheile, will ich eine gemeinschaftliche Bemerfung über biefelben vorausschicken. Darin ftimme ich mit heimbach gang überein, bag es burchaus une gulaffig ift, biefe Abweichungen als eben fo viele Grrthumer bes Cujacius ju betrachten. Die Gache ift viels mehr biefe. Mehr als zwanzig Jahre hatte er fich eifrig mit Ulpian beschäftigt, ohne die Sandichrift gefes

<sup>\*)</sup> G. E. Seimbach aber Ulpians Fragmente. Leipzig. 1834. 8.

sehen zu haben, also indem er ihren Inhalt nur aus ber Ausgabe des Tilius kannte. Als er sie endlich gessehen hatte, theilte er daraus sehr bald eine Anzahl neuer Lesearten mit; er beschränkte sich aber auf diejenigen, die ihm bedeutend schienen, und wenn er danesten in berselben Stelle einen von Tilius berichtigten offenbaren Schreibsehler der Handschrift wahrnahm, so erwähne er davon Nichts, sondern behandelte das, als stände die Berichtigung schon im Text selbst und sey nicht der Nede werth \*). Diesen seinen Sedanken will ich in mehreren Stellen daburch anschaulicher machen, das ich die Barianten, worauf es ihm allein ankam, eurst drucken lasse, wie es freylich in seinem Abdruck selbst nicht aussteht.

<sup>\*)</sup> Das Wesentliche bieser Ansicht ist bereits geltend gemacht worden in einer sehr grundlichen Recension in Schund's Jahrbüchern Bd. 25. S. 47—60. Dennoch habe ich es nicht für übersätsig gehalten, nochmals und aussührlicher auf die Frage einzugehen, weil eine Recension von den Meisten gar nicht oder nur füchtig gelesen wird, anstatt daß eine kritische Monographie, mit einem ehrenwerthen Namen an der Spise, nicht schwer zu einer Anersenung kommt, die den Leser der unbequemen eigenen Prüfung überhebt.

| Ueber Ulpian.                                                                  |                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| et quandoque liberos ha-<br>buerint ejusdem partes<br>proprietatem hoc amplius | mulier praeter decimam<br>dotem potest legatam sibi. | ejus aetates sunt aut qua<br>lex liberos exegit. |
| iberos ha-<br>isdem par-<br>m. Hoc                                             | raeter de-<br>petet lega-                            | unt, qua                                         |

Quodsi postea cum adita fuerit in jure cessa sit, \*) Diese Stelle wird von Heimbach S. 5. unrichtig so angeführt: scriptum est. . . si rem mancipia alienent. Cujacius sogt: si mancipia alienent, ohne rem. Gerade dieses macht hier einen großen Unterschied. Si rem mancipia alienent his qui cesset permanet Cod. Vatic. heres. Cujacius obs. XVII. 28. u. XX. 34. Quodsi postea quam adi- Quodsi posteaquam adi-ta fuerit, in jure cessa ta fuerit in jure cessa sit, is cui cessa est per- sit, is qui cessit, permaauthentici exem-... si mancipia alieplaris fidem scriptum est nent \*), cum in eo sit scriptum, si rem manci lex liberos exigi proprietat amplus mulier cimam, dotem potest lega- cimam dotem ejus aetatis net heres. tam sibi. contra buerint ejusdem partis pro-prietatem. Hoc amplius mulier petere praeter deejus aetatis sit, quae qui-dem liberos exigit. et quotcunque liberos ha-Si mancipia alienent. Ed. 1549. manet heres. tam sibi.

Cod. Vatic.

hominem — heres — hominem dare heredis elc-

Idemque est etsi tacite

Idemque est, et si tacite | Idemque est -- hominem

Cujacius.

Ed. 1549.

aut decem, haeres meus | re heredis electio est.

dato hominem, dare hae-

redis electio est.

XXIV. 28.

egaverim Titio hominem,

- heres - hominem da-

quae sub imperio prae-

ctio est.

toriani s.

quae sub imperio prae- sub imperio praetoriani, toriani sunt

162

Savigny,

patrono. patronae. Item iberosve patroni. patro-

neve. sexto vero uxori.

quintum gradum vocat

nibus Iustiniani dixi quinquem ante ex Institutio

um et sextum

item liberis patroni patro-

naeve. ubi quartum et

Quarto -familiae patroni

in ipso originali legi... Intestati B. P. dari quarto gradu familiae patroni, Quinto patrono patronae,

patrono, patronae, libe-Quarto familiae. Quinto

XXVIII. 7.

risve patroni patronaeve.

stius.. exigit, ut emende-

Ueber die einzelnen Stellen bemerte ich noch gus fatlich Folgenbes. XI. 27. (ben Beim bach Dum. 4.) will Eujacius fagen: bie princeps unterbrucft mit Unrecht bas Bort rem; nimmt man aber biefes wieber auf, fo folgt bann bie Emenbation mancipi fur mancipia fo naturlich, baß fie faum eine Emenbation genannt werben fann. - XV. (Rum. 2.) will er fagen: die princeps hat irrig quotcunque emenbirt, und petet binter mulier eingeschoben; wirft man aber biefes beraus, fo ergiebt fich bann am Schlug, bie Beranberung bes potest in petet fo nothwendig, als wenn fie fchon in ber Sofchr. ftanbe; bas partis fur partes fand er nicht ber Erwähnung werth. - XVI. 1. (Num. 5.); Unftatt bes sit, quae quidem lieft richtiger bie Sbichr. sunt qua lex. Das aut bor qua und bas exegit uber: gebt er ftillschweigend als offenbare Schreibfehler .-XIX. 14. (Num. 4.): Unftatt bes cui cessa est ber princeps lieft bie Sofchr. richtig: qui cessit. Mit Stillschweigen übergeht er die unbedenflichen Berwandlungen bes cum in quam und bes cesset in cessit. -XXIV. 14. (Num. 5.). Er bemerft bren leere Raume in ber alten Sofchr., und tadelt bag bie princeps bie Schlechte von neuerer Sand herrubrende Ausfullung aufgenommen habe. Daben rechnet er allerbings bie Borte etsi tacite gur neuen Ausfullung, bie in unfrer Aus: gabe von 1834 ber alten Sanbschrift bengelegt werden. Aber gerade biefer Punkt ift fo zweifelhaft, bag unfre Ausgabe von 1814 bas etsi als alt, bas tacite als neu annahm, und bag erft auf eine nachträgliche Bemerfung von Branbis \*) auch bas tacite als alt auf. genommen wurde. Ben biefer Lage ber Gache fann man unmöglich hierin einen Beweis feben, bag Eujacius eine anbere ale bie Baticanische Sofchr. bor Mugen gehabt haben muffe. - XXIV. 28. (Num. 6.) will er gar nicht bie princeps berichtigen, fondern nur bie Emenbation populi Romani bemerten. Das praetoriani ift gar feine Abweichung von ber Baticanifchen Sofche., ba er offenbar bas baran bangenbe s (übereinstimment mit ber princeps) als bie Gigle fur sunt anfah. Gang unbegreiflich aber ift es, wie Beimbach auch XXVIII. 7. (ben ihm Num. 1.) als Beweiß geltend machen fann, ba bier Eujacius bie Lefeart ber Sbichr. gar nicht wortlich, fonbern nur bem Inhalt nach referirt, und lediglich auf bie verschiedene Bahlung ben Ulpian und in ben Infiis tutionen aufmertfam machen will. Fur biefen 3meck aber war bas vorhergebenbe quarto unb bas nachfolgenbe sexto volltommen binreichend, um bas in ber Sofchr. ausgefallene quinto an bie rechte Stelle gu bringen.

Meine Annahme ist also biese. Er behandelte die Kritik des ihm so wichtigen Werks auf frene Weise, ohne sich ängstlich um Kleinigkeiten zu kummern, da wo die Verbesserung des handschriftlichen Textes schon sprachlich, ohne Erforschung des Inhalts, in die Ausgen siel. Daß er so verfuhr, ist aber nicht nur aus

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur geschichtliche Rechtswiffenschaft. Bb. 4.

inneren Grunden bochft mabricheinlich, fonbern es lagt fich auch in einzelnen Stellen unmittelbar nachweifen. Go 3. 3. in XXII. 26. hat Cod. Vatic. cibariam dat; eben fo auch ed. 1586 (alfo aus ber Driginalbant: fchrift); bennoch giebt Cujacius (obs. XVII. 28.) bie Lefeart biefer Sofchr. fo an: cibaria dat, alfo inbem er bie fleine nothwendige Emenbation fcon mit binein rechnet. Eben fo auch XXIV. 14, wo ber von Eujacius bezeugte Inhalt ber Sanbichrift nicht fo genau mit ed. 1586 übereinstimmt, als man es nach ber allgemeinen Erflarung am Ranbe biefer Ausgabe p. 79. mohl erwarten fonnte. Eben fo Tit. XV., wo nach Cujacius die Driginalhanbschrift lieft dotem petet; bas mußte man alfo auch in ed. 1586, nach bem allgemeinen Plan berfelben, erwarten. Da aber fieht petet dotem, und zwar ohne Curfivschrift als Beichen eis ner Abweichung; nicht jufallig ober aus Berfeben, fonbern um ben Lefer gu fichern, bag er nicht unbebachtfam bas decimam mit dotem verbinden moge. Es ift wohl zu bemerten, bag gegen biefe Benfpiele felbft Beimbach Dichts einwenden barf; benn bag ber Musgabe bon 1586 bie Sbichr. bes Tilius jum Grunbe liegt, die Eujacius ftets als authenticum ex. bezeichnet, wird auch er nicht laugnen wollen.

So wurde bie Sache fiehen, auch wenn Eujacius bie Sofchr. felbft befeffen, ober boch zu ber Zeit, als er jene Angaben nieberschrieb, vor Augen gehabt hatte; felbft unter biefer Borausfegung wurde Deimbach Richts bewiefen haben. Allein auch ber lette Schein für feine

Behauptung verschwindet ben Erwägung ber Umftanbe, unter welchen jener die Soschr: benutte.

Bebenft man ben fruhen und großen Ruhm bes Cujacius, und baneben bie ungemeine Wichtigfeit, bie er bon fruben Jahren ber auf Ulpian fette, fo mochte man glauben, er muffe bie Sofchr. fruhe, oft, ja nach Gutbunten gefeben und benutt haben. Un außerer Belegenheit baju fehlte es feinesweges. In ben Jahren 1556 und 1557 machte er oftere Reisen nach Paris \*); und hier konnte er leicht die Sofchr. gefeben haben; allein gerabe in biefer Zeit flagte er in ber Zueignung gu Paulus, baf ihm die Bibliothet bes Tilius unguganglich geblieben fen \*\*). Seine Obfervationen erschies nen stuckweise feit 1556, und er benutte fie fo wie wir Beitschriften ju benuten pflegen, um Dasjenige mitzutheilen, was er felbft in geringerem Umfang arbeitete, ober was ihm an Quellen neu vor Augen fam. Jahre 1573 erschienen zugleich bren Bucher biefer Observationen (12. 13. 14.), und bis babin ermabnt er bie Handschrift gar nicht. So hat auch die von ihm

<sup>\*)</sup> Hugo, Eujas, civ. Mag. Bb. 3. S. 207. Spangenberg Jasob Eujas S. 14. 15. Ich citire biese deutsche Bearbeitung bes Werks von Berriat-Saint-Prix vorzugsweise vor dem franzblischen Driginal, weil sie ohne Zweifel ben meisten meiner Lefer zugänglicher ist als dieses.

<sup>\*\*)</sup> Jac. Cujacius Emaro Ranconneto, Lutetiae Kal. Dec. 1557. (vor Pauli receptae sententiae Paris. 1558. 4.) "Utinam vero et mihi hac in re Jo. Tilii, quos habet quamplurimos, libris uti licuisset, exissent forsitan locupletiora et emendatiora."

1566 veranstaltete Ausgabe Des Ulpian binter bem Theobofischen Cober feine Gpur einer folchen Befanntschaft \*). Enblich erschienen 1577 wieder bren Bucher ber Observationen (15. 16. 17.), und bier ermabnt und benutt er bie Sanbichrift gang mit bem frifchen und froben Intereffe, welches eine neue Entbeckung einzufio: Ben pflegt. Er fagt bavon (XVII. 28.): Sic enim perspicue scriptum est in originali Regularum Ulpiani quod mihi benignissime communicavit v. c. Jacobus Til' pro sua eximia humanitate et benevolentia erga me. Eben fo in einem fpateren Buch ber Observationen, im Jahre 1579 (XX. 34.): ut in ipso originali legi, quod est penes Jacobum Tilium Senatorem clarissimum et eruditissimum. Unb nun machte er von feiner neu erworbenen Renntnig ben ausgebehnteften Gebrauch in ber Ausgabe von 1586 binter bem Theodofischen Cober. Offenbar alfo hatte er bie Sanbichrift zwischen ben Jahren 1573 und 1577 fennen gelernt. Wer biefer von ihm geruhmte Parlamenterath Jacques Dutillet war, fann ich nicht nachweisen: mahrscheinlich mar er ber Gobn bes Greffier

<sup>\*)</sup> Scheinbar könnte eine ganze Anzahl von Ausgaben des Alpian als Eujacische gelten, namentlich Tolosae 1554 (in Hugo's Index, Num. 10.), Paris. 1556. 4. (hinter den Comm. ad Tit. de usurp. rel.), Lugd. 1559. fol. (eben so wie die vorige), 1577 und 1584 in zwen Pariser Folioausgaben der Werke. Alsiein bier war es eigentlich immer nur auf die Noten des Eujacius abgesehen, denen der Text nur zum Verständniß bengefügt war; anders in der Ausgabe von 1566, die blos Textausgabe war und senn sollte.

Jean Dutillet, Erbe ber Bibliothek seines Ohelms bes Bischofs, von welchem die erste Ausgabe herrihrte \*).

Allein es läßt sich die Zeit seiner Bekanntschaft mit der Handschrift sogar noch genauer angeden. Im Jahre 1575 las er in Bourges über das fünste Buch des Coder \*\*). Im März 1576 begab er sich aus Furcht vor den Kriegsunruhen nach Paris, wo das Parlament zu seinem Bortheil von dem alten Geset dispensirete, welches alle Borlesungen über Römisches Recht in Paris verbot \*\*\*). Schon vor dem Oft. 1576 aber war er wieder nach Bourges zurückgekehrt, wo er die unterbrochenen Borlesungen über den Coder mit dem sechsten Buch fortsetze †). In dieser Borlesung nun kommt kolgende Stelle vor: et inde legatum erop-

<sup>\*)</sup> Zwen Brüder Dutillet konnten leicht mit einander verwechselt werden, benn beibe hatten den Bornamen Jean, beibe lebten in Paris, beibe karben in Paris, und zwar beibe in demsfelben Jahr und Monat (November 1570). Aber der Aeltere war Grefster des Parlaments, der Jungere (Herausgeber des Ulpian) war Bischof. Bergt. Bibliotheque Françoise de la Croix du Maine T. I. Paris 1772. p. 594—597. (mit Zusägen und Berichtigungen von Rigoley de Juvigny). Hugo Geschichte des R. R. seit Justinian britte Ausg. 1830. S. 229.

<sup>\*\*)</sup> Cuja cii opera T. 9. p. 428. ed. Nesp.

<sup>\*\*\*)</sup> Dugo, Gujas S. 210. Spangenberg S. 43. 44. 217.

<sup>†)</sup> Cujacii opera T. 9. p. 615. ed. Neap. Den 27sten Ditel des 6ten Buchs erklatte er am 10. Oktober (6. idus Oct.) 1576. (Cujacii opera ed. Scot. Lugd. 1614. T. 3. Appeadix p. 12.). Alfo mußte er schon geraume Zeit vor dem Oktober die Erklatung des sechsten Buchs angefangen haben.

torium libro reg. Ulpiani tit. 19. Sic enim nuper Lutetiae legi in ipso Authentico, non ereptitium et generali nomine ereptoria, id est quae ut indignis auferuntur, etiam caduca dicuntur \*). burch wird es unzweifelhaft, baß er bie Sanbfchrift im Commer 1576, ben feinem vorübergehenden Aufenthalt in Paris, gefeben und benutt bat. - Die Behandlung biefer letten Stelle ift nun wieber characteriftifch genug, und beftatigt gang bie oben aufgeftellten Behauptungen. Die princeps las ereptitium, und Cujacius nahm hieraus biefen fast nirgend vorfommenben Runftausbruck in mehreren Stellen feiner Schriften als vollig begrun: bet an \*\*). Gobalb er aber bie Banbichrift eingefeben hatte, war er unbebentlich, querft bas aller Unalogie wiberftrebenbe u in o fillichweigenb umguwandeln, und bann bie fo mobificirte handschriftliche Lefeart als ben berichtigten Runftausbruck in ber oben mitgetheilten Stelle feiner Borlefungen anguerfennen \*\*\*). Seimbach mußte auch biefe Stelle wieber unter bie Beweife fur bie Bers Schiebenheit beiber Sanbichriften aufnehmen, ba bie Baticanische in ber That erepturium lieft; aber wenn bie bes Tilius in ber That ereptorium las, fo war

<sup>\*)</sup> Tit. 35. de his quib. ut ind., Opp. T. 9. p. 797. ed. Neap.

<sup>\*\*)</sup> Cujacii notae in Ulp. XIX. 17. (1554). Observ. VI. 37. (1564). Paratitla in Dig. XXXIV. 9. (1570).

<sup>\*\*\*)</sup> Er wiederholte dieses nachber ben mehreren Gelegenbeiten: Parat. in Cod. tit. de cad. toll. (1579. Opp. T. 2. p. 425. ed. Neap.) und Recitat. ad tit. de j. fisci. (1585. Opp. T. 8. p. 474).

es ganz unmöglich, baraus in der princeps ereptitium zu machen; dieses war nur bann möglich, wenn sich der Herausgeber durch das unförmliche erepturium ohnehin zu irgend einer Uenderung genöthigt sah, und nun blos zwischen mehr oder weniger Abweischung von den Zügen der Handschrift zu wählen hatte: Tilius zog die größere Abweichung vor, Eujacius die kleinere, beide mit einer Wortbildung, für welche zwar manche Analogie, aber kein unmittelbarer Sprachzgebrauch irgend eines andern alten Schriftstellers angesführt werden konnte.

Allerdings aber, auch wenn wir als erwiesen ans nehmen, baß Eujacius bie Sanbichrift nur im Commer 1576 in Sanben gehabt bat, liege es fich benten, baß er fie gang burchgezeichnet, ober wenigstens fo vollftanbig copirt batte, wie es jum Bebuf ber neueren hugo'fchen Ausgaben neuerlich in Rom gefcheben ift. Ber jeboch bie Beife bes fechzehnten Jahrhunderts in folden Dingen beruckfichtigt, wird biefes fchwerlich annehmen. Ohne Zweifel excerpirte er bie Sanbschrift in allen ihm erheblich scheinenben Stellen, indem er an ben Rand eines gebruckten Exemplare Barianten eintrug, baben aber bie gang offenbaren und geringfügigen Schreibfehler unbeachtet ließ. Dimmt man nun biefes fo mahricheinliche Berfahren als mahr an, fo erflaren fich baraus gang einfach alle bie fcheinbaren Differengen zwifchen ben bon Enjacius angegebenen Lefearten und benen ber Baticanischen Sanbschrift, woburch Seim: bach irre geführt worben ift.

Jest bleibt noch ubrig bas Zeugnig aus Merillii obs. II. 37, welcher verfichert, bie Sand: fchrift bes 3. Tilius \*) habe in XVI. 1. nicht bas Wort duodecim, das fich bier in allen Ausgaben finbet. Diefes fieht im geraben Biberfpruch mit ber Baticanifchen Sanbichrift. Allein Derillius fagt nicht, ob er die Sandschrift felbst gesehen, ober baraus Dit theilung von Underen empfangen habe, ob er aus fchrifts lichen Aufzeichnungen ober aus bem Gebachtnif, citire; vielleicht benutte er nur eine ber mehreren interpolirten Abschriften bes Driginals, die befanntlich im fechzehnten Jahrhundert im Umlauf waren. Da übrigens auch Merillius gar nicht als Rritifer einen vorzüglich bemabrten Damen bat, fo tonnen wir einftweilen bie: fes gang einzeln ftebenbe, und burch bie Umftanbe nicht verburgte Zeugnif auf fich beruhen laffen. Gerabe in biefer Stelle, bie eine lange Aufgahlung einzelner Falle enthalt, und worin guerst filium filiamve, gleich nachher aber filium vel filiam vortommt, mar bei fchnels ler Unficht ber Sanbichrift eine Berwechselung leicht möglich. Bas aber in ber That bem Zeugniß bes Merillius alle Beweistraft entzieht, ift ber Umftand, bag es burch ein eben fo bestimmtes Zeugnig bes Cujacius wiberlegt wirb. In ber Ausgabe von 1586 fteht bas duodecim, und zwar nicht mit Curfivschrift;

<sup>\*)</sup> In der Originalausgabe der Observationen (Paris. 1618. 4.) steht II. 33. 37. jedesmal Titii fatt Tilii. Dieser Fehler aber trifft nicht den Berfasser, da er in dem Drucksehlers verzeichnis bemerkt ift.

das heißt, nach dem allgemeinen Plan dieser Ausgabe, soviel als: duodecim sieht in der Handschrift des Listins. Wir haben also hier nur die Wahl, entweder dem Eujacius, oder dem Merillius einen Irrethum zuzuschreiben; sollten wir den dieser Wahl wohl zweiselhaft bleiben? Es ist wohl zu bemerken, daß die Einschaltung des duodecim (wenn es eine war) nicht schon durch grammatische oder logische Gründe, als etwas, das sich von selbst versiehe, gerechtsertigt werden sonnte (wie es oden in anderen Stellen bemerkt worden ist), sondern daß es vielmehr eine sehr starke materielle Emendation gewesen wäre, die nothwendig hätte bemerkt werden mussen, da die Stelle auch ohne duodecim einen völlig befriedigenden, nur freylich ganz verschiedenen, Sinn giebt.

Nach wiederholter Prüfung der Frage muß ich fortwährend behaupten, daß die Handschrift des Die lius im Vatican ju finden ist, und daß wir von irs gend einer anderen in das Mittelalter hinauf reichens den Handschrift des Ulpian durchaus keine Spur haben.

Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Selbst wenn bas hochst Unwahrscheinliche mahr, also bie Urshandschrift von ber Baticanischen verschieben ware, ja wenn sie noch jest aufgefunden wurde, so mußten beide handschriften in einem solchen Berhaltniß zu einander stehen, daß wir aus der Urhandschrift burchaus nichts

Reues lernen wurden, daß also der neue Fund nur das Interesse einer Euriosität haben könnte. Die erste Beschauptung habe ich als eine hochst wahrscheinliche besteichnet, diese zwente muß ich für gewiß erklären. Diese Ueberzeugung aber halte ich nicht für gleichgültig, da die Fortbauer einer leeren Erwartung für das wissenschaftliche Streben nur zerstreuend und hinderlich seyn kann.

## VII.

Rritischer Beitrag zu Ulpians Fragmenter

Von

herrn Professor Lachmann ju Berlin.

Durch die neulich erschienene zweite Bonner Ausgabeter Excerpte aus Ulpians (1836) sind mir einige philologische Anmerkungen wieder ins Gedachtniß gebracht, die ich weit lieber dem Herausgeber zur Prüfung und etwa zum Gebrauch mitgetheilt hatte, wenn mir nur von der neuen Ausgade früher etwas bekannt geworden ware: nun mogen sie, neu geformt und vermehrt, hier sich unter Wichtigerem verlieren. Denn ich weiß sehr wohl daß dieser Beltrag geringsügig ist, und er rühmt sich auch nur philologischer Treue, die auf ein classisches Werf unablässige Sorgsalt wendet. Vieles soll nur ausmerksam machen, nicht abschließen. Zu bewundernswürdigen Verbesserungen läst die Tresslichkeit der Borgänger keinen Raum, und von den meinigen ist

auch vielleicht keine einzige scharssinnig: ich will sagen, sie lassen sich fast alle aus dem Gegebenen rein heraus rechnen: aber welche darunter wahr, welche wahrscheinslich, welche verwerslich sind, das wünschte ich scharf geprüft zu sehn. Um dazu gleichsam heraus zu sordern, will ich hier angeben welche unter Böckings Verbesserungen mir wahr zu sein scheinen. I, 6 manu missi sunt, id est vindicta aut. II, 6 esset. VII, 4 civem Romanam und Romana datur. XXII, 28 quod me. XXIV, 7 quo. XXIX, 1 seu \*) testato libertus. XXIX, 6 habebant. Für nur eben so gut als die früheren Vorschläge anderer halte ich III, 4. consequi possit, XXII, 5 et neque, XXII, 6 constitutionibusve.

Die Unordnung des in der Handschrift versiellten Unfanges ist, wie ich glaube, in den Ausgaben noch nicht ganz richtig, das heißt nicht nach dem Sinne des Berfassers der Auszüge. Es sind, wie bekannt, zwei Abschnitte von beträchtlichem Umfang in umgekehrter Ordnung geschrieben; das ist begreissich. Freilich sind beide Stücke nicht gleich lang, offenbare und ansehn-

<sup>\*)</sup> Böcking will zwar eigentlich sive, und vorber sive intestato, wo die Handschrift seu intestato hat. Daß die classischen Dichter seu nicht vor Bocalen sehen, ist wahr, und bei Satull 39, 2 ist seu ad dem gut bezeugten sei ad zu spät geswichen: aber in prosaischen Werken ist nach unsern Quellen die Regel nicht durchzuseten. Und daß, wie Böcking anzunehmen scheint, nur zwei sive und nur zwei seu einander entsprechen dürfen, hat wohl kaum ein Grammatiker gesagt: wenigstens wisderlegt es Drakenborch zu Livius X, 14, 9.

liche Lucken find nach bem erften (I, 9) und vor bem zweiten (4. 1): auch bies barf man noch zu erklaren boffen. Aber wie fam ber einzelne Cas Mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus por bas Bergeichniß ber Ueberschriften, wenn bies nach ber ursprünglichen Ginrichtung ben Aufang machte? Und welchen Berftand batte biese ursprung. liche Einrichtung, wenn bas voraus gehende Bergeichniß Auszüge versprach aus 29 gut ober schlecht getheilten und überschriebenen Abschnitten, und bann folgten, nach biefem Bergeichniß, querft bie in bemfelben feinesweges versprochenen Auszüge über leges und mores? Auszüge aus bem Unfange bes Buche vor bem Berzeichniß ber Titel zu geben, tonnte ber Epitomator (genauer, falls man so sagen barf, excerptor ober exceptor) guten Grund haben, wenn etwa ber erfte Ab. fchnitt bes Buches, wie es ja febr gewöhnlich ift, feine Ueberschrift Batte. Die richtige Unordnung wird also biefe fein, bag bie Ercerpte g. 1 - 4 ben Unfang machen, und barauf erft bas Bergeichnig ber Titel folgt \*).

Rur wenn man biefe Einrichtung als bie ursprungliche fest, kann ich ben Grund ber Verwirrung einseben. Das Maß ber einzelnen versetten Theile ergiebt

<sup>\*)</sup> Ich sehe mit Beschämung erft binterber bag barauf auch Dugos Auseinandersesung hinaus läuft, im einlistischen Magazin IV, S. 365. Gleichwohl streiche ich meine folgende Darstellung nicht, weil sie im Einzelnen etwas genauer und (wie es aber vielleicht mir allein vorkommt) weniger willkurlich ist.

fich namlich aus col. 2, 23 prohibet bis 3, 6 prima lege: es find beinah achtzebn Spaltenzeilen ber vatis canischen Sanbschrift. Dies fann meines Erachtens nur bas Dag einer Geite ber alteren Sanbichrift fein, nicht eines Blattes, nicht einer ber zwei Spalten einer Geite. Es war fein Blatt: benn bafur ift ber Umfang ju gering, jumahl ba bie Sanbichrift offenbar jum Theil mit Giglen gefchrieben mar, alfo auch gewiß nicht mit febr großen Buchftaben. Es mar feine Spalte: benn bor und nach bem bezeichneten Stucke zeigen fich, bei balb fo viel Zeilen als es felbft enthalt, Berftummelungen, welche bie Grengen von Spalten bezeichnen muffen, ba fur Geiten ber Inhalt ju gering mare. Damlich col. 2, 13, neun Zeilen vor prohibet, ift eine gucke, bie jest burch bie Borte manu missi sunt, id est vindicta aut genugend ausgefüllt worben ift. Und neun Beilen nach prima lege, col. 3, 15, ift wieber ein fleiner Schabe: bie aus Gaius genommene Ergangung inve ludum ift aber bielleicht etwas gu furg. War nun bas bezeichnete Stuck eine Geite ber alten Sant schrift, fo ift eine hauptfrage, wieviel zwischen I, §. 9 und 6. 10 verloren gegangen fei. Es fehlt guerft ets was über bas Uti legassit ber zwolf Safeln: bann folgte bie Definition ber Latini Juniani: enblich, ebemale feien bie inter amicos ober fonft ohne Reierlich: feit Kreigelaffenen nur dominorum voluntate in libertate gemefen und vom Prator barin gefchust worden. Bie vollständig auch bie Definition ber Latini war (bie Beschränfungen, ungefahr wie bei Gaius I, 17, fonnte

fie nicht einzeln enthalten, weil fie bei Ulpian von I. 12 an folgen), immer fann bas Gange nicht mehr als eine Spalte ber alteren Sanbichrift gefüllt haben, bie bann mit der folgenden (col. 3, 6 - 15) zusammen wohl eine Seite machte. Bor biefer alfo nur jur Salfte lesbaren Vorberseite bes britten Blattes fand der Schreiber, wie ich glaube, bie beiben erften Blatter vereinzelt Bor &. 1 fehlt bie Borberund jum Theil unlesbar. seite bes erften Blattes: Die Rudfeite ift col. 2, 23 bis col. 3, 6. Mit bem zweiten Blatte (col. 1, 3 bis col. 2, 23) fieng ber Schreiber an, weil er bas Titelverzeichniß für ben Anfang hielt: die Worte Mores bis inveteratus muß er als Ueberschrift angesehn haben, ba er fie wie eine folche mit großeren Buchstaben gefchrieben bat.

Die Bestimmung bes Umfange ber fehlenben Stucke scheint mir ein nicht unbebeutenbes Resultat biefer fonftetwas fleinlichen Untersuchung. Bor &. 1 fehlen achts gebn Zeilen einer Columne ber vaticanischen Sanbschrift, neun bergleichen zwischen &. 9 und 10. hingegen bie vor und nach &. 4 angenommenen gucken laffen fich nicht rechtfertigen, wenn man bas Buch fur Ercerpte balt, und nicht für Fragmente.

Ein zweites Resultat ift folgenbes. Die Worte INCIP. TITULI EX CORPORE ULPIANI, GUF Die ich bisher keine Rücksicht genommen habe, kann ber Schreiber nicht etwa auf der übrigens verloschenen Rück. seite bes ersten Blattes gelesen haben: sonst batte er nicht fo irren fonnen, baß er bas erfte Blatt fur bas

zweite bielt. Bu Unfang bes zweiten aber, bor Mores sunt, zwischen G. 3 und 4, fann fie ber Unordner bes Buche nicht geschrieben haben. Gie fonnen bort nur etwa auf bem Ranbe beigeschrieben fein; woburch ihre Auctoritat febr zweifelhaft wirb. Fragt man aber nach ihrer Bedeutung, fo ift zwar nicht zu leugnen bag titulus auch caput bebeutet, einen Theil einer Schrift unter besonderer Rubrif (const. Deo auct. §. 5. const. Omnem &. 1.): aber als leberschrift wird TITULI eher (wie vor den florentinischen Panbetten, wie vor ben Theilen bes westgothischen Gesethuches) beißen follen , Bergeichniß ber Ueberschriften". Mithin murbe im Ginne bes Berfaffers jener Borte bas Buch wohl nicht tituli, noch weniger undetriginta tituli, zu nennen fein, fondern ex corpore ULPIANI: jeder einzelne 216: schnitt aber fann titulus beigen.

Ferner ergiebt sich nun, daß der Schreiber der vaticanischen Handschrift (oder wer unter seinen Borgansgern zuerst die richtige Ordnung der Blätter versehlte) das Titelverzeichniß schon vorgefunden, daß er auch nicht etwa den Schluß des Berzeichnisses und des Buchs weggelassen, sondern daß ihm nicht mehr als das Erhaltene vorgelegen hat. Eine andere Frage ist es freilich, ob der Unordner des Buches selbst, und nicht bloß der Schreiber einer älteren noch wenigstens zu Unsang vollsständigen und richtig geordneten Handschrift, das Titelsverzeichniss gemacht und darin sorgfältig alle Fehler aus dem Buche wiederholt hat, z. B. cele für caelibe (nicht coelibe — vergl. VIII, 6. XVII, 1), und Band IX. Heft 2.

de statu liberum samt ber wie gewöhnlich burch vel angefunbigten Berichtigung statu liberis. bas Litelverzeichniß alter als bie Berftummelung unb Berwirrung bes Anfangs, so ift auch vor biesem mehr jufalligen Schaben bas Buch nie etwas anbers gewes fen als excerpta, nicht aber eine nur von ber Beit ger: fidrte Schrift, b. h. Fragmente: es fann also frei untersucht werben, ob bem Unordner biefer Ercerpte Ein Bert ober mehrere vorgelegen haben. Ich bin zwar meines Orts überzeugt bag bas Sanze Auszüge aus Ulpians regularum liber singularis find, und zwar genau in ber ursprunglichen Ordnung: aber ich glaube bies nur weil die einzige meines Erachtens bebenkliche Schwierigkeit fich heben lagt. Diese liegt in ber Bariante gentiliciorum für ingenuorum şu XXVI, 1 in ber Collatio XVI, 4, 1; ba man fich boch schwer entschließt ben liber regularis ober singularis ober singulorum, wie es in der Collatio heißt, fur ein andres als jenes Werk zu halten \*): benn bag die willkuhrliche Ueberschrift de nuptiis (Coll. VI, 2) in unsern Ercerpten fehlt, fann nicht auffallen. Ift es aber wohl zu verwundern, wenn unfer Epitomator hier etwa fatt ber echten Lesart gentiliciorum die verständige Randerklas rung eines früheren Lefers gewählt hat, ingenuorum? Echt ift ber fonft nirgend vorkommende Ausbruck gen-

<sup>\*)</sup> Man darf nicht übersehen daß in der Stelle Coll. XVI, 4, 1 die Bezeichnung des Buches, libro singulari, nur in Einer Handschrift, der pithdischen, überliefert ist; in dieser freilich zwei Mahl, im Register eben so wie im Text.

tilicii gewiß: er wird fich zu gentiles verhalten wie dediticii su dediti, wie venalicii su venditores, wie libertini gu liberti \*); baber auch Cicero top. 6, 29 feine Definition nicht anhebt Gentiles sunt qui, fonbern Gentiles sunt inter se, qui - menigfiens nach ber von Drelli (1830) falfch interpungierten Legart ber meiften alteren Sanbichriften, obgleich bie biefige aus Erfurt (beilaufig gefagt, im breigebnten Sabrhunbert gefchrieben) und Boethius wiberfpricht. Aber wenn Plinius paneg. 39 von gentilitates reden fonnte bei Latinen bie bas Burgerrecht erlangt hatten, fo war gentiliciorum nichts anders mehr als ingenuorum, und jenes nur zweckmäßiger wegen bes folgenben (Coll. §. 2.) gentiles familiam habento. Wie bier in unferm Texte bie echte Legart bem Gloffem weichen mußte, fo mur: ben beim 27ten Titel zwei gleich ubliche leberschriften vereinigt in unfere Abschrift übertragen, de libertorum successionibus vel bonis: beibe zusammen hat schwerlich Giner auf Ginmahl geschrieben, Ulpian feine von beiben.

I, 3. Bocfing vertheibigt hier bie Lesart ber handfchrift, aut derogatur (legi), id est pars prima tollitur. Pars, fagt er, sei soviel als partim. Aber ware

<sup>\*)</sup> Es freuet mich sehr daß ich in der Nechtsertigung und Erklärung des Worts gentiliei mit Hugo zusammen treffe, zus mahl da die Uebereinstimmung nur in der Sache ihren Grund hat: denn das lette heft des civilistischen Magazins (S. 498) kam weit später hier an, als das Obige geschrieben ward; wie denn dieser ganze Auffaß, bis auf einige Zusäße, schon im Mai 1836 abgefaßt worden ist.

benn partim hier richtig? Soviel ich weiß, ist es immer pluralisch, und bedeutet Einige Personen oder Dinge, zuweilen auch In einigen und In andern Stücken. Pars aber ist nur soviel als alii. Böcking meinte ex parte, Uspian aber hat sicher pars primae geschrieben. Nicht, wie in den Ausgaben steht, pars primae legis. Denn er strebt oft nach einer kleinlichen Abwechselung. Also prior lex — primae — primae legi — ex prima lege. So I, 24 manu mittere liceat ex priori numero — ex superiori numero liberare possint — ex antecedenti numero possint sieri liberi. So XIX, 16, wo Böcking ohne Grund anstößt, quae locum habet — cui locus est — quae est. Ebler und alterthümlicher variiert er seine Rede XI, 11 in veluti cum und aut quod, welches Hugo mit Recht wieder hergestellt hat.

I, 7. apud magistratum praeturimue. uelut consulem proconsulem. Man wird leicht zugeben daß die vielsachen Versuche zur Berichtigung dieser Worte theils bedenklich theils unwahrscheinlich sind. Aehnlichen Ansstoß giebt die Zusammenstellung dei Saius, von der in iure cessio, II, 24, apud magistratum populi Romani vel [apud] praetorem vel apud praesidem provinciae. Die drei Glieber sind unrichtig: weder das vel der Handschrift noch das vel apud dei Boethius ist zu ertragen, sondern das Wahre ist velut praetorem \*). Wie nun, wenn unser Schreiber oder schon sein Vorganger geschrieben sand apud magistratum pr uelut

<sup>\*)</sup> So hat, wie ich jett weiß, auch Hollweg verbessert.

consulem prue uel proconsulem? bas heißt apud magistratum populi Romani, velut consulem pra etoremve, vel proconsulem. Hatte er einmahl bas erste pr unrichtig gelesen praetorem, so schien ihm leicht bas solgende prueuel, zumahl wenn es etwa auf dem Rande stand, nur eine Besserung des vorhergehenden pruel, die er denn statt desselben eintrug. — Wie ich nun sehe, das Wesentliche, daß der Prator nicht sehlt und seine rechte Stelle einnimmt, wird auch durch Boctings Verbesserung erreicht, die sich aber diplomatisch nicht rechtsertigen läst, apud magistratum p. R., i. e. consulem praetoremve, vel aput proconsulem.

I, 10. Hodie autem ipso iure liberi sunt, ex lege Iunia, qua lege Latini sunt nominati inter amicos manu missi. Saius sagt gang richtig Iunianos ideo (appellatos esse) quia per legem Iuniam liberi facti sunt, III, 57, und eben so I, 22: wie aber Ulpian sagen fann, die inter amicos Freigelossenen seien in der Lex Junia, oder durch sie, Latinen genannt ober zu gatinen ernannt worden, ift mir unbegreiflich. Ich bente, es muß heißen nominatim. Durch die Lex Junia find Latini namentlich die inter amicos manu missi, per consequentiam andere ohne Keierlichkeit Freigelassene. Daß in ber Lex Junia ausbrucklich inter amicos manu missi vorkamen, erhellt aus Dositheus &. 8, Sed nunc habent propriam libertatem qui inter amicos manu mittuntur, et fiunt Latini Iuniani, quoniam lex Iunia, quae libertatem eis dedit, exacquavit cos Latinis colonariis.

minatim mußte jeder Leser hier nehmen wie XX, 14 quoniam nominatim lege Iunia prohibitus est: nies mand kounte nominatim manu missi verbinden, da es inter amicos doch gewiß gleichgültig war, ob man wie Erimalchio sagte Dionyse, liber esto, oder Hos omnes liberos esse iudeo; so daß der Jurist das qui sparen, durste, welches ein heutiger Leser vor inter amicos viels leicht gern sähe.

I, 12 steht ein ideo ohne Verbindung und verdumfelt zugleich den Gedanten. Ich lese dafür id est. Eadem lege cautum est ut minor triginta annorum servus vindicta manu missus civis Romanus non siat, nisi apud consilium causa probata fuerit. id est sine consilio manu missum, censuve \*), servum manere putat \*\*), testamento vero manu missum perinde haberi iudet atque si domini voluntate in libertate esset, ideoque Latinus sit. Die ungemeine Umständlichseit des lesten Sases und die Hatte der Berbindung in ideoque Latinus sit muß wohl einen Grund haben: und ich denke, sie zeigt entscheidend die Zeitfolge der lex Aelia Sentia et Iunia, in welcher Orduung Saius I, 80 beide nennt, obgseich er sonst

<sup>\*)</sup> Diese einleuchtend richtige Berbesserung ift Golchen nur burch einen unglucklichen Zufall entgangen. In der Zeitschrift III, S. 243 vermist er bei Uspian die Erwähnung des Census: sonst könnte man glauben, er hatte S. 244 die Berbesserung nur verschwiegen.

<sup>\*\*)</sup> Lex putat ist von Cujas zu tit. II, 4 genügend gerechtfertigt. So wird gesagt lex de his sentit, und bei Gaius III, 71 senatus de his nihil sentit.

ungenauer bie spateren Latinos, boch mit Umgebung bes Zusages Iuniani, auch ber Ler Aelia Gentia gu: fchreibt, I, 29. 31 (et Latini facti), III, 76 (ac si Latini decessissent), und noch ofter biefe zweibeutige Benennung Latini in Bestimmungen ber Lex Melia Gentia ftillschweigend in ben Ginn ber Lex Junia beutet. Das lette erlaubt fich auch Ulpian VII, 4 in ben Worten Latino ex lege Aelia Sentia nupta: benn menn bie Lex Melia Gentia unleugbar von Latinen fprach, boch aber (nach unserer Stelle) ben minor triginta annorum servus testamento manu missus swar in libertate \*) aber nicht als Latinus anerkannte, fo wird auch nicht auf Iunianos, aber eben fomobl als auf freigelaffene noch nicht Dreißigjahrige, fich auf coloniarios bie burch fie geftattete Berheiratung bor fieben Zeugen und causae probatio bezogen haben; wie wir wenigstens wiffen bag fie die Latinas coloniarias ausbrucklich er: wahnte (Gaius I, 29), und wie ben coloniariis noch Ulpian XIX, 4 bie Mancipation ausbrucklich zuschreibt. So genau wie in unserer Stelle spricht er wieder III, 3,

<sup>\*)</sup> Aus dem iubet in unserer Stelle wird sich ja wohl erz geben daß in der Lex Aelia Sentia der Ausdruck vorkam qui dominorum voluntate in libertate sunt. In der Lex Junia bieß es nach Dositheus inter amicos manu missi, quos dominus liberos esse voluit, quorum praetor sive pro consule libertatem tuetur. Bei Suetonius de clar. rhetor. I steht, in deutsticher Beziehung auf Lex Junia, quod domini voluntate suerit liber; bingegen in einer schlechteren Quelle, in Quintilians declam. 340, wo dieselbe controversia behandelt wird, und decl. 342 ausdrücklich Qui voluntate domini in libertate suerit, liber sit.

Ļ

mit ganglicher Uebergehung ber Ler Melia Gentia, weil bie Rebe nur von Iunianis ift. Dag er aber XI, 19. 20 bie Ler Junia vor ber Ler Julia de maritandis ordinibus erwähnt, bat feinen naturlichen Grund barin baß er an die letzte, burch die Worte Sed postea senatus censuit, am sparsamsten ben zweiten ber &. 2 versprochenen Abschnitte, tutores senatus consultis constituti, anknupfen konnte; gang wie I, 12 burch Eadem lege ber Uebergang zu bem iure aliquo inpediente (§. 6) ausgespart ift. Wenn Ler Melia Sentia bie jungere mare, so murbe fie nicht grabe so verfügt haben wie sie es that, ber minor viginti annorum dominus solle burchaus nicht anders freilassen als vindicta, apud consilium iusta causa manu missionis adprobata; so baß Gaius erft I, 41 unter ben Folgerungen binguset, er fonne auch, causa probata, inter amicos freis . laffen. Rur wenn diese Folgerung, die gewiß nicht im Sinne ber Lex Melia Sentia mar, erft fpater gezogen ward, fann ich mir erflaren warum Gaius I, 38, bie Institutionen §. 4 qui et quib. ex causis 1, 6, und baselbst Theophilus, bas gewiß echte vindicta ober eni · άρχοντος hingu segen, Ulpian aber I, 13 und ber Jurist

I, 21. Inter medias heredum institutiones libertas data utrisque adeuntibus non valet, solo autem priore adeunte iure antiquo valet. sed post legem Papiam Poppaeam, quae partem non adeuntis

Junia in das Jahr 772, so fällt fie bei Dio, der sie freilich ermähnt haben muß, in die Lucke LVII, 19.

Gest man die Lex

bei Dofitheus &. 15 es auslaffen.

caducam facit, si quidem primus heres . . . . vel ius antiquum habeat, valere eam posse placuit; quod si non habeat, non valere constat, quod loco non adeuntis legatarii patres heredes fiunt. sunt tamen qui et hoc casu valere eius eam posse dicunt. Die neueffen Berausgeber zweifeln bier nur noch bei vel, bor welchem ich eine Lucke bezeichnet habe, und am Enbe bes Capes bei eius eam. In bie Lucke ift jeto nach Schultings Borfchlage liberos gefest worben: foll bie Ergangung aber mabricheinlich fein, fo muß fie mit vel ius anfangen, und ich hoffe bag vel ius liberorum unbedenflich und noch genauer als vel liberos erscheinen wirb. Der Unftog bei eins eam mare gar leicht zu beben, man burfte fur eam nur cam feten, valere eius (libertatis) causam posse; wenn nicht bie mir unlosbare Schwierigfeit bliebe, bag man nach einem non valere constat nicht begreift mas ein gang unbeschränktes sunt tamen qui valere posse dicunt bedeuten folle. Die Beschranfung alfo muß entweder am Schluffe bes Sages von bem Epitomator ausgelaffen fein: ober aber fie ftecft in eins, und bann ift nicht causa gut lefen. Im letten Kall aber eine Berbefferung zu magen, wird Juriften eher anfteben als mir.

1, 22. Qui testamento liber esse iussus est, mox quamvis unus ex heredibus adierit hereditatem, liber fit. Diese Lesart ber Handschrift hat Böcking wieder hergestellt. Eben so heißt quamvis unus Wenn nur einer 1. 6 D. de manu m. vind. 40, 2. Servus communis quin a minoribus viginti annis dominis

possit apud consilium manu mitti, quamvis unus ex sociis causam adprobaverit, dubium non est. Umgefehrt bedeutet quam diu gewöhnlich Wie lange nur, So lange als (Ulp. XXVI, 3), aber bei Spåtteren nicht selten Wie lange auch, Bis daß (I, 16).

Extraneo pecuniam dare iussus ut liber esset, si paratus sit dare, et is cui iussus est dare aut nollet accipere aut ante quam acceperit mo riatur, perinde fit liber ac si pecuniam dedisset. Der Gebrauch des Conjunctivus Imperfecti im technischen Stil fonnte einen Grammatifer ju einer besonderen Untersuchung reizen. Ulpian l. 2 §. 4. D. quib. ex causis 42, 4 und Julian l. 1 D. unde legitimi 38, 7 bemerten bei zwei Stellen bes Ebicts bag bas Imperfect eine Dauer bezeichne; daß nämlich in den Worten si neque potestatem sui faciet neque defenderetur bas lette wapararixãs (im Imperfectum) geschrieben sei, ut neque sufficiat umquam desendisse, si non duret desensio, neque obsit si nunc offeratur; unb baß man die Worte tum quem ei heredem esse oporteret, si intestatus mortuus esset, σαρατατιχώς et cum quodam temporis spatio versteben muffe: sie begiehen sich non ad mortis testatoris tempus, sed ad id quo bonorum possessio peteretur. Stelle haben es die herausgeber nur, weil fie Wichtigeres ju bebenfen hatten, an confequenter Aufmerksamteit fehlen laffen: foust hatten fie nolit für nollet gesett \*),

<sup>\*)</sup> Ich habe überseben daß Schulting fagt Rectius nolit, und daß hugo dies 1788 aufgenommen bat.

wie sie XXVIII, 5 nolint aus nollent gemacht haben. Ich weiß aber nicht warum sie VI, 15. 16. XXVI, 5 die Futura verwerfen, sutura est, su erit, adierint. XXVIII, 4 scheint mir das habuerunt der Handschrift ohne Tabel zu sein.

II, 7. Lieber ut stichum als uti stichum: benn auf uti führt bas ut istecum ber Handschrift nicht, sondern i vor unreinem s ist nur vulgare Aussprache. So steht col. 38, 2 istico, bet Saius p. 105, 12 istichum, 3. 23 isticum, p. 50, 22 hispeciosa, in der Collatio XV, 3, 4 issceuas oder istedas für scaevas, bei Ulpian col. 30, 28 hysmirne (das ist hismyrne oder hizmyrne) für Smyrnae. Etwas Selteneres ist exispectare in der mediceischen Handschrift der Briefe Ciceros VI, 4, 2, und der entgegengesetzte Fehler starum und stis bei Gaius p. 77, 2. 163, 23.

III, 3 begreife ich nicht warum die Herausgeber statt bes unrichtigen einem Romanum lieber einis Romanus gesett haben als ganz genau eines Romani, wie bei Gaius I, 29. Die Endung stand ja in ihrer Willur, da der Fehler doch aus der Abfürzung c. n. entstanden ist. Dieselbe Abfürzung konnte VII, 4 vor per ignorantiam leichter ausfallen als das jest ausgenommene einem; wie XXII, 33 nicht so leicht quod ni wegbleiben konnte als das durchstrichene n für nisi, welches §. 27 wiederkehrt. Noch einmahl ist c. n. mit einem andern Worte in die eben erwähnte Stelle VII, 4 sehr richtig eingeschoben: nur muß, wenn die Erganzung einen guten Schein haben soll, auch noch ein aut wiederholt werden, aut quasi eini Romano aut

etiam quasi Latino. Eben ba ift, nach Bockings unftreitig richtiger herstellung, civitas R. datur ju lefen für civitas reddatur. Abturgungen find ofter so falsch aufaelost, III, 6 mil. in milia für milium, XIV, 1 mens. wei Mahl in menses für mensum (wie VI, 13), I, 24 a. x. in a decimo für bas von Hugo richtig hergestellte a decem. Vielleicht ist man auch geneigt in ben brei Stellen VIII, 4. XI, 18. 20 provinciis für ein abgefürztes prou. zu nehmen und provincia ju fegen: aber mich bunft, mer praesides provinciae sagen fonnte (l. 1 §. 10 de magistr. conv. 27, 8 und l. 6 §. 1 de interd. et releg. 48, 22), bem wird man auch zutrauen dürfen in provincia apud praesides und selbst in provincia apud praesides earum. Menigstens sagt er in ber Collatio XIV, 3, 2 in provincia est praesidum provinciarum. XXV, 12 bat die Handschrift in provinciis vero praesidibus provinciarum, wo aber ber Genitivus erfordert wird: nun entsteht praesidibus eher aus praesidis als aus praesidum: es ift also wohl nur zu fragen ob in provinciis vero praesidis provinciarum gesagt werben fann (welches ich auch ohne Beweis glaube), ober ob man provinciae schreiben muß, wie Gaius I, 29 sagt in provinciis praesidem provinciae. Was man XI, 18. 20 vermutet hat, in provincia quaque, ist unlateinisch; obgleich es in einem Briefe Balerians bei Trebellius Pollio trig. tyr. 18 gang richtig heißt qui ex quaque provincia unam tantum speciem praeberi ius-

sit. Semeint war in qualibet provincia. Aber etiam

quoque ist XI, 20 so wenig ansiosiig als XI, 7 sed et si legitimus decesserit aut capite minutus suerit, cessicia quoque tutela extinguitur.

III, 5. Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romae sex annis militaverit, ex lege Visellia. praeterea ex senatus consultu concessum est ei ut si triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium consequatur. In bem letten Cage fehlt, wie es mir vorfommt, augenscheinlich bie Bedingung, welche ber Genatsschluß fette. Denn mit D. Kaber postea fur praeterea genugt nicht, weil bann accipiebat vorhergehn mußte. Fehlt etwa nach concessum est ei ungefåhr qui maior triginta annorum manu missus est? Dann mare ber Genatsschluß mohl berselbe mit bem §. 4, Pegaso et Pusione consulibus (Gaius I, 31). Sicherer glaube ich eine schwierige Stelle in Suetons Muguft Cap. 25 erflaren gu fonnen, die fich jum Theil auf bas Berhaltnif ber vigiles besieht. Libertino milite, praeterquam Romae incendiorum causa et si tumultus in graviore annona metueretur, bis usus est, semel ad praesidium coloniarum Illyricum contingentium, iterum ad tutelam ripae Rheni flaminis: eosque, servos adhuc viris feminisque pecuniosioribus indictos ac sine mora manu missos, sub priore vexillo habuit, neque aut commixtos cum ingenuis aut eodem modo armatos. Die Borte, die Dubenborp fo fchwer findet, lauten genau eben fo bei Caffius Dio LV, 31. Egelev bégove alλους τε καὶ ὅσους παρά τε τῶν ἀνδρῶν καὶ παρὰ των γυναικών δούλους πρός τὰ τιμήματα αὐτων σὺν τροφή έκμήνω λαβων ήλευθέρωσεν. Sie waren noch Stlaven (servi adhuc), noch nicht in libertate, da sie von ihren Herren gestellt wurden: und nun, um sie besto williger zu machen, wurden sie sine mora freigelassen, so daß sie sogleich die volle Freiheit erlangten. Durch beides unterschieden sie sich von den in den ersten Worten bezeichneten vigiles, die nicht als Stlaven eintraten, und durch den Dienst nicht sogleich völlig frei wurden, wenn sie es noch nicht waren. Nachdem August jene freigelassenen Stlaven gefbraucht hatte (dis usus est, in den Jahren 760 und 763), blieben sie wie vorher abgesonderte vexillarii (sub priore vexillo).

[V, 6. uxorem. S. su XXVIII, 2.]

V, 10. In his qui iure contracto matrimonio nascuntur conceptionis tempore exceptatur. Aus biefer Lesart ber Handschrift bas Richtige heraus zu finden, disceptatur, war feine Kunst, wenn die Herausgeber nicht bas dem Sinne sreilich genügende tempus spectatur wie ganz sicher gegeben hätten. Der Ablativus conceptionis tempore bei disceptatur ist so tichtig wie armis, verdis, condicionibus.

V, 10. VII, 4. Zu ber von Hugo gewünschten Umstellung sehe ich keinen Grund. Ulpian folgt im Personenrecht ganz den Distinctionen die auch Saius zum Grunde legt, nur mit Einschaltungen und Zusägen.

1) Liberi — servi.

2) Ingenui — libertini.

3) Cives Romani liberti — Latini Iuniani — de-

diticiorum numero (I, 5. 10. 11). 4) Legitime manu missi vindicta censu testamento (I, 6-9) - iure aliquo inpediente (I, 12-25). von ben unter Bedingung und burch Ribeicommig gegebenen Freiheiten (II, 1-11). Aufhebung ber Freibeit (II, 12), ber katinitat (III). 5) Sui iuris - alieni iuris (IV, 1). 6) In potestate — in manu (IX) - in mancipio (fehlt). 7) Liberi naturales (IV, 2) - adoptivi (VIII). 8) Liberi ex iusto matrimonio nati (V, 1-VII, 3) quorum nomine \*) causa probata est (VII, 4). Bei jenen Aufhebung ber Che (VI, 4-VII, 3): babei ex dote retentiones (VI, 10 f; 12 f; 14-17; VII, 1; 2), stipulatio tribunicia (VII, 3). Nach Abhandlung von potestas manus und mancipium das Aufhoren ber-9) In tutela vel in curatione — qui felben (X). neutro iure tenentur (XI. XII). Ende der Tutel (XI, 28). 10) Caelibes vel orbi - qui liberos habent (XIII-XVIII). Etwas bebenflicher fann es scheinen daß Ulpian XXIII, 7 die pupillaris substitutio nicht, wie Saius II, 179, gleich nach ber vulgaris abhandelt, also nach XXII, 34. Allein bort rebet Ulpian, von XXII, 25 an, nur von extraneis: hier bringt er XXIII, 5-10 bie Kalle in benen bei scheinbarer ober

<sup>\*)</sup> Nomine fehlt bei Ulpian VII, 4, wie bei Paulus Collat. XVI, 3, 7 cuiusve erroris causa probata. Micht unpassend, da auch die liberi selbst causam probant, eben da §. 15: vergl. Gaius p. 8, 4. 5. Auch bei Gaius I, 32 steht ante quam anniculi filii causam probarit, potest mater eius causam probare.

wurtlicher Unregelmäßigkeit das Testament gultig bleibt. Die vor und nach §. 7—9 gesetzen Striche verdunteln also nur, wie noch einige andere, den Zusammenthang. So sieht man aus Saius III, 51 sehr deutlich wie der Sat bei Ulpian XXVII, 5 in den Abschnitt de libertorum successionibus kommt: der Epitomator hat auch hier nur weggelassen, nicht umgestellt. Bei einer neuen Ausgabe vom Ulpian wurde es gewiß rathfam sein jedem Paragraphen die Parallelstelle aus Saius beizusügen. Nicht daß sie eben schwer zusammen zu sinden sind: aber die bloßen Zissern wurden den Zusambang des excerpierten Buches anschaulicher machen \*).

VI,

<sup>\*)</sup> Bei bem Namen bes Gaius will ich, mit berfelben Erotfenheit wie J. M. Geener, anmerten Est autem trisyllabum. Dag bei ben alteren Dichtern, Lucilius (bei Monius p. 276, damnare), Catull, Statius, Martial, nur Gaius Gaionus Gaiclus gefunden wird, ift bekannt. Aber auch noch Terentianus Maurus, uber hundert Jahr nach dem Juriften Gaius, braucht den Das men breisitbig, B. 897 Gaius praenomen inde c notatur, g sonat, D. 988 Stirps velut dixit disertus Gracchus alter Gaïus. Begen die Mitte des vierten Jahrhunderts fcrieb ein Landsmann Terentians, ber Rhetor Marius Victorinus, in feiner Orthographie und Metrif p. 2469 gewiß nicht alio Trolia Galius Aliax, fondern wie p. 2471 Graiius. Aber freilich fcon in der zweiten Balfte beffelben Jahrhunderte rechnet ber Grammatiter Probus in feiner ars minor (in Gichenfelds und Endlichers analectis grammaticis S. 340) Gaius unter die Borter die im Momina. tivus auf die Silbe ius endigen: ferner- findet man Caius zweifilbig bei Ausonius epigr. 75 und bei Prudentius peri steph. 4, 181: und endlich Priscian balt nicht nur p. 739 bas i in Caius får consonantisch, und giebt Caiius (das ift Cajjus), gewiß unmahr, als alte Schreibung an, fonbern er will auch ben Bocativus Caj ausgesprochen wiffen, ba boch Lucilius bei Ronius p. 125, incilare, Gai zweisilbig braucht, und Martial in brei

VI, 10. 11. Non plures tamen quam tres sextae in retentione sunt. nam in petitione dos, quae semel functa est, amplius fungi non potest. Richtigfeit biefer jett aufgenommenen Berbefferung von Rlenze beftreite ich. Denn bas nam giebt nicht eine Begrundung bes borbergebenben Sates sextae retinentur, non plures tamen quam tres; fonbern eines gar nicht ausgesprochenen, sextae retinentur, sed peti non possunt. Diefen giebt aber grabe bie LeBart ber Sanbfchrift, in retentione sunt, non in petitione. man fich alfo nicht lieber bamit begnugen, und por bem letten Sage, dos quae semel functa est, amplius fungi non potest, nur ein nam bingu benfen, welches in regulis ja wohl wird fehlen fonnen? Fungi beißt gewöhnlich Afficiert werben, Behandelt werben, befonbers in Bezug auf Jahlung. Functio heißt fast immer Behandlung beim Bahlen ober Bahlung felbft. Dur fo fann Paulus in ber befannten Stelle in ben sententiis (I, 1, 6 ober, richtiger citiert, Consultat. 4) functio dotis gemeint haben, Functio dotis pacto mutari non

Stellen. Ber also Gajus schreibt, ber zieht die spätere Barbarei der echten Aussprache vor. Daran wäre nun wenig gelegen, zumahl da wir uns, ohne es zu wissen, um viele Jahrhunderte sungerer Schreiberisen bedienen (wie intelligere, negligere, coelum, soenus, conditio, adiicere, subiicere): aber den Berfall der lateinischen Sprache zu beobachten ist immer der Mühe werth; und der Jurist Gaius hat durch die eble Zierlichkeit seiner Schreibart wohl verdient das ihm sein Name (hat er doch nicht einmahl einen andern) Buchstab für Buchstab wieder gewonnen wird.

potest, qu'a privata conventio publico iuri nisil derogat. Und so sagt Ulpian, Eine Dos die bereits einmahl behandelt ist, das heißt gezahlt und zurückgegeben,
hat aufgehort Dos zu sein, und kann baher nicht wieber als solche behandelt, also nicht eingeklagt werden.
Sie kann nicht wieder behandelt werden, nisi a lium
matrimonium sit. Diese Form des Neutrums, welche
bie Handschrift giebt, ist so häusig wie nach der entgegen gesetzen Analogie ipsue, und es wird schwerlich zu
beweisen stehn das Ulpian nicht so geschrieben habe.

VI, 13. Quae a die reddi debet. Schrieb er a die, ober ad diem, ober bloß die? Auch &. 8 hat bie Handschrift trima adie für trima die. am Ende vorkommende Wort repensatio ju verwerfen hatte ich feinen Mat, obgleich die Rechtfertigung beffelben in Gestiers Thefaurus nicht Stich zu haften scheint. Wenigstens tann ich in Salvians viertem Buche de gubernatione dei die barans angeführten Worte nicht finden: ist Cap. 10, p. 81 ber Ausgabe von Baluze genteint, so hat biese Ausgabe, und bie andern bie ich habe vergleichen konnen, bort andere Lesarten. Ift benn aber Ruckzahlung nicht beutsch, weil es bei wenigen Schriftstellern vorkommen wirb, bei Abelung fehlt und bei Campe bas Beichen ber Reuheit trägt? Repraesentatio, bare Zahlung, in ben Text aufzunehmen ift gewiß zu voreilig.

VII, 1. Ut is ab imperatore lato clavo vel equo publico similive honore honoretur. Diese seierliche Rebeweise mag bei Bellejus II, 124 passen,

post redditum caelo patrem et corpus eius humanis honoribus, numen divinis, honoratum: aber dem Ulpian wird sie wenig ansiehen. Er schrieb, wie jeder andre, similive honore ornetur.

[VII, 4. S. gu III, 3. S. oben S. 189.]

VIII, 4. Arrogatio Romae dum taxat fit. Aus dr erflart sich bas data ber Handschrift. Eben so lese ich XXII, 32 Ei qui vulgarem cretionem habet dies illi duntaxat computantur, wo dant' steht, für dunt ober dr. Das tantum ber Ausgaben ist in beiben Stellen so wenig wahrscheinlich als XI, 23 bie Beränderung von tutor in detur, welches die Frühesten besser hinzu fügten.

VIII, 5. Per populum vero Romanum feminae qui dem non arrogantur, pupilli autem quondam non poterant arrogari, nunc autem possunt ex constitutione divi Antonini. So ist unstreitig zu schreisben, daß nur das zweite quidem der Handschrift in quondam verändert wird. Weder olim noch antea ist der rechte Ausbruck, sondern quondam, Zu einer Zeit: aliquando prohibitum est, aliquando permissum est, sagt Saius I, 102. Diese Verbesserung aber mache ich nicht zuerst, und Böcking hätte sie wohl aus der Pariser Ausgade von 1586 anmerken sollen; wie auch nicht zu verschweigen war daß non arrogantur für non arrogant eine von J. F. Gronow mit Necht vertheidigte Verbesserung von Eujacius ist.

IX, 1. Farreo convenitur in manum scheint mir so unverfänglich wie z. B. l. 22 §. 1 de in ius

voc. 2, 4 dum in ius venitur. Auch Gaius sagt I, 112. 113 Farreo und Coemptione in manum conveniunt, das heißt convenitur, obgleich §. 111 vorher geht Usu in manum conveniedat im Singularis.

X, 1. Da die Worte der zwölf Tafeln nur hier vollständig überliefert sind (denn bei Gaius I, 132 ist nur gelesen si pater filium . . . . Liber bsto), so haben wir gewiß kein Recht das uenundauit der Handeschrift, das ist venum dabit, zu verwersen. Dies war, nach Dirksens Ansührung S. 280, auch Turnebus Meinung, und dasselbe Futurum hatten die zwölf Taseln in si escit und si volet. Ein schwer begreislicher Fehler ist freilich in der Collatio XI, 1, 1 des venundayerit der Hosser, zu Vercelli für das vindederit der pithöischen \*).

<sup>\*)</sup> Die vortreffliche Bemerkung von Struve (uber lateinische Declination und Conj. S. 86), von paffiven Formen zu vendere fei nur venditus und vendendus ublich, muß auf die alteren Schriftsteller beschrantt werden. Da venderentur bei Barro de lingua Lat. V, p. 147 Sp. verdorben ift, fo fenne ich fein altes res Beispiel als vendi im Cbict l. 7. S. 1 D. quib. ex caus. in poss. eat. 42, 4. Eben fo fagt Ulpian daselbst &. 6, venditur Paulus l. 7 §. 1 D. de peric. et comm. r. vend. 18, 6. Häufig find bergleichen Formen in der historia Augusta. Vendi bat Spartian in Hadr. 17, Julius Capitolinus in Pertinace 7 zwei Mabl, Lampridius in Severo Alex. 44. 48. 50, derselbe venderentur c. 44, Capitolinus in Gordianis 23: 24. 25 venderetur vendebantur venderemur, venditur Bopiscus in Aureliano 43. Vendi Schreiben Balentinian und Balens 1. 7 C. de agric. et cens. et col. 11, 47. In der Bulgata des hieronymus findet sich Gen. 42, 1. 6 venderentur und vendebantur, Levit. 25, 23. 24. 31. 27, 27. 28 vendetur, Deuter. 28, 68 venderis im Buturum, Esth. 7, 4 venderemur. Begetius art. veterin. praef. 10 hat vendantur, der falsche Asconius p. 196, 6 Of. venduntur. In den Agrimensoren p. 205 Goes. ift venduntur aus bem

XXIV, 25 follte bas nur alterthumliche PARTITO nicht angefochten werben; noch weniger domu XX, 6, melches ungemein haufig ift, obgleich es bier gufallig in ben Digesten (l. 17 de testibus 22, 5) grabe nicht steht. I, 13 fand ber Schreiber reciperatores, wofür er receperatoris feste. XIX, 5 beffert er vendundique, wie V, 7 sparei, burch übergeschriebenes u (nicht v: f. Gofchen Zeitschr. IV, S. 130): warum ist man ihm bas eine Mahl nicht gefolgt? Für seit war XXII, 32 und war 1. 9 D. de peric. et comm. 18, 6, besgleichen 1. 13 pr. D. de his qui not. inf. 3, 2, nicht scivit zu setzen, fondern die freilich seltene Korm sciit, die man in ben vaticanischen Fragmenten &. 1 und 156 finbet, und so nescii l. 4 §. 8 D. de usu cap. 41, 3. Aber BLEerro fann ich XXIV, 14 ohne Beweis nicht anneh, men: benn bas elegendis ber Florentina 1. 27 6. 9 ad 1, Aquil. 9, 2 fteht mir noch zu einzeln.

[M., 18. 20. in provincia. S. zu III, 3. S. 189.]

XI, 19. Lex Iunia tutorem fieri iubet Latinae vel Latini inpuberis eum cuius etiam ante manu missionem ex iure Quiritium fuit. So ist alles in Ordnung und glatt. Dem Latinis inpuberibus der Handschrift widerstreitet fuit, und der Form Latinis ist das Genus nicht anzusehn.

XI, 22. Nam in locum patroni absentis aliter

Subianus: ber Arcerianus hat veniunt. Bei Paulus lib. III ex Festo, v. Censui p. 44 Lind. ist aus ber Leipziger Handschrift vendi für venire angemerkt. Vendebantur beim Comment. Cruq. zu Horaz serm. II, 4, 37.

peti non potest, nisi ad hereditatem adeundam et nuptias contrahendas. Diese in die Handschrift einsgetragene Verbefferung sollte befolgt werden: benn sie scheint von der ersten Hand zu sein, und alter ist nicht so genau, weil im ersten Gliebe bes Sages nur sieht Item ex senatus consulto tutor datur, nicht aber alter tutor datur.

XV, 1. Praeter decimam etiam usum fructum tertiae partis bonorum e testamento capere possunt buntt mich wahrscheinlicher als die bisherigen Versbessen. Die Abkürzung er' ward für er' (eius) genommen, wie die Handschrift col. 19, 28 tunc, das ist r', für testamento giebt. Wenn im Folgenden der codex Tilianus würklich petet gehabt hat, hoc amplius mulier praeter decimam dotem petet legatam sidi, so müssen Glöckle und Brandis in potest einen Punkt unter s und einen Querstrich durch o übersehn haben. Wolkte aber, was ich doch eher glaube, Eusjacius nur stillschweigend eine leichtere Verbesserung für die in den früheren Drucken geben, so ist es wohl wahrscheinlicher daß man capere einschieden muß, dotem capere potest legatam sidi.

XVI, 1. Das vor dem Zwischensatze libera inter eos testamenti factio est vorgeschlagene item hebt die Unschicklichkeit des Zwischensatzes nicht auf. Man muß bei dem Falle aut si vir absit das Folgende als eine erstäuternde Parenthese nehmen (et, und zwar, und in diesem Falle, donec abest et intra annum postquam abesse desierit, libera inter eos testamenti factio est). Diese Art Parenthesen ist häusig. So XXIV, 13 si

per damnationem eadem res duodus legata sit, si quidem coniunctim, singulis partes debentur (et non capientis pars iure civili in hereditate remanedat, nunc autem caduca fit): quod si disiunctim, singulis solidum debetur. Bor einem gleichen et (vor den Worten et cum reversus fuerit) follte X, 4 start insterpungirt werden. Am Ende unseres Sapes ist ohne Bedenken mit Eujacius zu bessern ut intra annum tamen . . . etiam . . . ius praestet: denn so, mit ut tamen, psiegt Uspian anzuknüpsen. Schulting wollte übrigens nicht at lesen, sondern et: at ist von Cannezgieter.

[XIX, 13. legitimo ab herede. S. şu XXVIII, 2. S. 210.]

XIX, 17. Ereptorium ist kein ganz unerhörtes Wort. Die pithoischen Glossen haben Ereptoria, adimenda, bie isiborischen Ereptoria, adimenda, reddenda.

XX, 2 His duodus testamentis adolitis, da eben drei genannt sind und noch keins unter ihnen besonders hervor gehoben, wüßte ich nicht zu vertheidigen; aber eben so wenig die Verbesserung Illis. Bei Gaius I, 101 bis 103 ist das Verhältniß der Säße ganz anders. Testamentorum genera initio duo suerunt. accessit deinde tertium genus testamenti. sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem adierunt. Unserer Stelle ist geholsen, wenn man Exnach est einschiedt, Ex dis duodus testamentis adolitis hodie solum in usu est quod per aes et libram sit.

XX, 9. TESTIMONIUM PRAEBITOTE, wie bie Sanbichrift hat, mochte ich nicht gern vertilgen: es fcheint mir vielmehr ein fruber Uebergang biefes Berbums in die vierte Conjugation; wie ihn bie italianis fchen Formen proibire esibire inibire geigen, wogu felbst avia neben avea fommt. Ich wunsche zwar eben nicht XXIV, 3 bas sine habito ber handschrift für Cannegieters sibi und bas Habero ber Ausgaben guruck, und will auch gern bas habiat und habibit ber Tafel von Beratlea I, 27. II, 68 vergeffen, bis mit ber hiftorifchen Erforschung ber lateinischen Formenlehre enblich ein Anfang gemacht fein wird: aber auch bei Ifibor orig. V, 24, 12 hat bie arevalische Ausgabe praebitote, und felbft ber Beronefer Gaius II, 104 perhibitote, welches ich auch als Lemma vor Elmenborfte Unmerfung in seinen emendationibus ad Apuleii opera omnia p. 166 finde. Singegen feht perhibetote in bem Teffamente ber Ermentrub bei Marini, papiri p. 119, und bei Appulejus metam. II, p. 149 Dubend. fast in allen Ausgaben bie ich habe einsehen fonnen, bom Jahr 1488 an, besgleichen im Gubianus 30 gu Bolfenbuttel. Praebete bat ber altefte Bolfenbuttler Ifibor und die Turiner Gloffe gu ben Inftitutionen D. 199, perhibete bie gewöhnlichen Ausgaben bes Ifiborus, wie auch zwei hanbschriften bes Uppulejus, barunter Gubianus 172, nebft ber Ausgabe bon 3. van Wouwer (1606) \*).

<sup>\*)</sup> Die Lesarten wolfenbuttelifcher Sanbichriften bat Berr

XX, 13. Furiosus, quoniam mentem non habet, ut testari de ea ore possit. Cannegieter hat zuserst richtig gesehen, daß für de ea re die deutliche Beziehung auf mentis contestatio erfordert de ea. Aber re auszustreichen ist ein Mittel der Verzweiflung: ore liegt so nah und ist so im Zusammenhang mit dem Stummen und Tauben, daß man keine wahrere Besserung suchen dark.

XX, 14 und XXVIII, 1 ist adversus nicht zu verstheidigen, und man hat gewiß richtig vermutet, eine Abfürzung von secundum sei für adu angesehn worden. Allein die gewöhnlichen ergeben höchstens noch wie aad aus secundum werden konnte in dem Gudianus der Agrimensoren S. 183, Euangelium aadmatheum (nicht ad Mattheum, wie bei Turnebus S. 204 und bei Goes S. 270). Man denke sich aber das Zeichen welches die Tasel bei den vaticanischen Fragmenten unter secundo vor den Buchstaben do giebt, vor du gesetzt, so begreift sich die Verwechselung mit adu.

XXII, 6. Ueber Salinensis, ben Beinamen ber farthagischen Calestis, findet man bei Munter (Religion

Bibliothekar Schönemann mir freundschaftlich mitgetheilt. In dem ältesten Istdor, Weissenburg. 64, berühmt wegen der darunter verborgenen Fragmente des Ulfslas, von dem neuesten Herausgeber Istdors aber verschmäht und nicht einmahl erwähnt (wie er denn von allen Seiten das Mögliche thut seine Grammatiker unbrauchbar und unbequem zu machen), lautet die Formel der Nuncupation also, haec ut (ohne in) die tadolis cerisque scripta sunt ita dico ita lego itaque uos ciues romani testimonium midi praedete.

ber Rarthager G. 75 ff.) nichts Reues, wiewohl er bie - Je bisberigen Deutungen mit Recht verwirft. Gicher muß auch hier bie Bezeichnung ber Gottin auf einen bemibm ten Gip ihres Dienstes gehn. Run ift Affarte nament lich bie Gottin ber Sibonier: bem vorhergehenden Ma- -trem deorum Sipylensem (nicht Sipylensim) quae === entspricht also vollkommen et Caelestem Sidonensem Carthagini, sogar in ber sonderbaren Korm ber 216. - " tectiva, für Sipylenen und Sidoniam. Der unerträg liche Genitivus Carthaginis ist schon von Connegieter verbessert worden. Die Form Carthagini, über welche 🗩 die Anführungen bei Ruddiman (inst. gramm. Lat. II, \_\_\_\_\_\_ p. 271 ber Leipziger Ausgabe) genügen, mar bie ge == 3 wohnlichere und follte baber in ben vaticanischen Frag. - 1 menten §. 41 nicht geanbert fein. Carthagini L. 21 D. - . de: rebus dubiis 34, 5. l. 73 pr. de verb. obl. 45, l. - 1. Carthagine I. 2 §. 6 de eo quod certo loco 13, 4. - l. 141 §. 4 de verb. obl. 45, 1. Servius in ber ==== expositio super partes minores behandelt als Dative = 4 Karthagini sum, Romae sum, ruri sum, und enblich domui sum \*). Auch bieses domui pflegt bie Beraus == geber schwer anzukommen, g. B. in der Collatio IV, - , 2, 3, 3, 2, 12, 1, 6,

<sup>\*)</sup> Indem ich die Stelle der Handschrift in herrn Linde. — \*\*
manns Ausgabe, binter seinem Pompejus S. 520 — 522, nach — \*\*
schlage, finde ich S. IX der Borrede die wunderliche teuschende — \*\*
Reußerung, die Berliner Handschrift von Grammatikern (cod. — \*\*
Diez. occid. 66) sei theils von sehr alter theils von neuerer Hand — \*\*
yeschrieben. Das ganze Buch ist zwar von mehreren Handen, aben — \*\*
alle gehoren in den Ansang des neunten Jahrhunderts.

XXII, 8. Eum servum qui tantum in bonis noster est, nec cum libertate heredem instituere possumus; qua Latinitatem consequitur, quod non proficit ad hereditatem capiendam. Die Handschrift hat quia: aber bas bloße consequitur, ohne per eam, hemmt bas Verständniß. Hingegen kann ich in bonis noster gegen Schultings Zweisel rechtsertigen. Gaius sagt I, 167 ex iure Quiritium tua sit, in bonis mea; und II, 41 zwar erst in bonis quidem tuis ea res efficitur, bann aber et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse. Im neunten § ist nothwendig mit Hugo tantum zu schreiben.

XXII, 17. Bei ben Worten scriptis heredibus barf man eine Unmerfung von Gofchen jum Gaius II, 124, N. 14 nicht überfehen, die vor Uenberungen warnt.

XXII, 23. Feminas vero inter ceteras muß man wohl sicher schreiben, wie es auch bei Gaius steht, II, 135, p. 88, 11. Aber nach seinen Worten omnes tam seminini quam masculini sexus braucht man hier omnes nicht umzustellen, exheredari omnes, masculos nominatim, seminas vero inter ceteros: benn masculos omnes weiset auf alle §. 16—22 bezeichneten.

XXII, 24. In suos sit necessarios steckt so wes nig etwas Besonderes als col. 27, 10. 12. 28, 7 in per hesit libram oder bei Gaius p. 94, 5 in sui autem ut necessarii heredes.

[XXII, 32. tantum. S. zu VIII, 4. S. 197. — scivit. Bu X, 1. S. 199.]

XXII, 33. TUNC MAEVIUS HERES ESTO CERNITOQUE IN DIEBUS . . . et reliqua. Die Bahl CENTUM

fonnte Ulpian vernünftiger Weise nicht weglassen, zumahl da in diebus nach 1. 217 §. 1 de v. s. heißen
würde biduo: wohl aber konnte er für quibus scies
potenisque sagen et reliqua. Genau so verfährt Gaius
II, 174. [Ueber quod ni ober nisi s. oben zu III,
3. S. 189.]

XXIII, 7. Liberis inpuberibus in potestate manentibus, tam natis quam postumis, heredes substituere parentes possunt, duplici modo; id est aut eo quo extraneis, ut, si heredes non extiterint liberi, substitutus heres fiat; aut proprio iure, id est, si post mortem parentis heredes facti intra pubertatem decesserint, ut substitutus heres fiat. Diese Berbefferung ift leichter als bie jest aufgenommene. est, wie man langst verbesfert bat, giebt die Sandschrift swar idem: aber ide bedeutet auch beibes. ber Schreiber col. 47, 8 aurc (aut cum) für aure genommen und baber aut (autem) gesett, und col. 36, 5 habetur für habent, bas ist habet für habet. Ut bingegen ift von idem in ben Schriftzugen fehr verschieben, nach den Buchstaben nt (in decesserint) fonnte es aber gar leicht ausfallen.

XXIII, 9. Non aliter inpuberi filio substituere quis heredem potest, quam si sibi quis heredem instituerit. Das zweite quis ist offenbar ungereims. Aus Uspian 1. 2 §. 4 D. de vulg. et pupill. subst. 28, 6 überzeugt man sich leicht baß es prius heissen muß.

XXIV, 4. 5. 18. 25. Der heres mens  $(\overline{m}f)$ 

ber Handschrift war anmerkenswerth, weil es den Grad der Unkunde des Schreibers zeigt. Eben so schwer zu begreifen ist das beständige ex ius quiritium und bei Gaius I, 119 ex iust q. Bei Uspian I, 16. 23 steht dasur et ius quiritium, und XI, 19 qui ius quiritium, wie XI, 3 ex lege aliqua für qui ex lege aliqua, und wie XXII, 16 quo vor exheredatus zu streichen ist.

XXIV, 7. In his enim satis est si vel mortis dum taxat tempore testatoris fuerint ex iure Quiritium. Ohne testatoris, welches ber Handschrift sehlt, ift ber Sat nicht verständlich.

XXIV, 11°. Quod minus pactis verbis legatum est. Dieser Ausbruck, ber niemand hindert und weber sicher zu verwersen noch auf überzeugende Weise gebessert ist, wird nach den Grundsäßen einer strengen Kritik unverändert stehn bleiben müssen. Eujacius Berztheidigung reicht zwar nicht hin, zumahl da verborum pactio bei Cicero pro Roscio com. 16, 46 auch bezweiselt wird. Aber aptis wird auch aus pactis mit wenig Wahrscheinlichkeit gemacht, geschweige rectis oder iustis. Etwas mehr Schein hätte minus exactis verborum vitio.

XXIV, 14. An Göschens vortrefflicher Ergänzung ist nur zu tabeln baß sie sich zu sehr an die Buchstaben halt, welche in die Lücken von sicher ganz neuer Hand eingetragen sind, und daß babei das nach Brandis Ansgabe von alter Hand geschriebene tacite zu furz kommt. Die erste Person si legaverim und si dixerim ist auch

nicht im Stil bieser Schrift. Im Text thut man wohl am besten die Lücken unausgefüllt herzustellen: aber nies mand wird voraussetzen daß der Schreiber grade so viel Platz gelassen hat als die unlesbaren Buchstaben eine nahmen. Unanstößig scheint mir solgende Ergänzung. idemque est etsi tacite data sit optio, hoc modo, TITIO HOMINEM DO LEGO. si vero per damnationem, velut heres meus damnas esto hominem dabe, heredis electio est, quem velit dare.

XXIV, 15. Ante heredis institutionem legari non potest, quoniam vis et potestas testamenti ab heredis institutione incipit. So muß man vis einschalten, weil et vor potestas sonst teinen Sinn hat. Sains II, 229 quia testamenti vim ex institutione heredis accipiunt. L. 1 pr. §. 1 D. de tutelis 26, 1 Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero. tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent. Sains I, 123 eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pondere nummorum.

XXIV, 16. Aus et macht man mit mehr Wahrscheinlichkeit Ad als In, Ad mortis autem heredis tempus legari potest. cum neres moriatur fann aber nicht richtig sein, obgleich es so auch in ber Handsschrift bes Gaius II, 232 steht.

XXIV, 21. Legatum ab eo tantum dari potest qui . . . . . . : ideoque filio familiae herede instituto vel servo, neque a patre neque a domino legari potest. So sollte gebruckt werben, mit ber kucke

bie ber alte Schreiber gelassen hat: benn die Worte sind weber dunkel noch verderbt, sondern nur unvollständig. An die unrichtige Ergänzung von einer Hand des sechzehnten Jahrhunderts sich bei einem neuen Versuch dinz den zu wollen, würde thöricht sein. Die Stelle wo sich Ulpian auf diese bezieht, XXV, 10, giebt nichts Besstimmtes an die Hand: man darf lesen qui testamento heres scriptus est, wie XIX, 13.

XXIV, 23. quo tempore. In ben Institutionen §. 32 de legatis 2, 20 steht an quo tempore.

XXV, 4 beutet die Handschrift durch ihr intestatu mehr auf intestato als auf intestatus. Zweideutiger ift bei Gaius II, 270 (N. 6) intestatos.

XXV, 12. Praetoris qui fidei commisso vocatur. Sollte man nicht gesagt haben praetor fidei commisso wie iure dicundo? Die Verbesserung sidei commissarius auszunehmen ist um so verwegener als man mit gleicher Wahrscheinlichkeit de sidei commisso vermuten konnte. [Ueber praesidum s. zu III, 3. S. 189.]

XXV, 14 sehe ich nicht ein, warum in den Worsten plus dodrantem vel etiam totam hereditatem restituere die Herausgeber quam einschalten oder dodrante vorschlagen. Lassen sie doch XXVIII, 7 plus mille asses unangefochten.

[XXVI, 1. ingenuorum. S. oben G. 180.]

XXVI, 2. Si defuncti unus sit filius, ex altero filio mortuo item nepos unus vel etiam plures. Defuncti unus für defunctus ist von 3. Cannegieter. Durch item, für das iam der Handschrift, vers meide ich das sonst nothwendig einzuschaltende et und die Umstellung iam mortuo. Der Genitiv, wie bei Paulus sent. IV, 8, 18 Si sint fratres defuncti, und bei Uspian Collat. XVI, 4, 2 Si agnatus defuncti non sit, l. 2 §. 17 ad s. c. Tert. 38, 17 Si sit adgnatus defuncti, findet sich XXVIII, 13 sogar in Berdindung mit heres, veluti si sit (b. i. extet) suus heres intestati; nur daß da die Herausgeber sit unwahrsscheinlicher nach intestati setzen, und wie ich glaube uns

tiv stehen mussen, wie XXVI, I cui suus heres nec escit, XXVI, 8 ei silio neque suus heres sit, XXIX, I suus heres ei (non) sit. Bei Gaius II, 180 substitutus patris sit heres halte ich nicht für lateinisch.

richtig: benn so nah bei heres sit wurde wohl ber Da-

XXVIII, 2. Licet legitima non ad eos pertineat hereditas. Diese Trennung ber Worte legitima hereditas hat feinen Sinn. Die Sanbichrift giebt aber nicht legitima, sondern legitimo: es ist also wohl zu schreiben legitimo iure. Eben so wenig ift XIX, 13 su bulben ante quam adeatur, in iure cedi potest le-Da aber bie Hanbschrift pogitimo ab herede. test. Legitime hat, so wird bies e wohl entstanden fein aus o und bem Strich ber verseten Worten ihre Ord, nung anjuweisen pflegt, so, potest'legitimo'ab herede: also potest ab herede legitimo. V, 6 ergeben fich aus ber vaticanischen Handschrift und aus der Collatio, wenn wir von fleinen Fehlern absehen, folgenbe Berschiebenheiten. Eam [denique uxorem, V] [quae C]

noverca vel privigna vel [quae C] nurus vel socrus [nostra V] fuit, [uxorem C] ducere non possumus. Hier wüßte ich nicht mit Sicherheit zu entsscheiben, ob uxorem zu streichen ist, wie es XIII, 2 fehlt, ob man es mit ber Collatio vor ducere segen soll, ober ob man es nach denique ertragen muß. Unserträglich ist l. 14 §. 2 D. de ritu nupt. 23, 2 die florentinische Lesart contra pudorem est autem filiam uxorem suam ducere. Aber est autem giebt dort feinen Anstoß, und eben so wenig bei Uspian XIX, 8 usu capio est autem.

XXVIII, 13. Veluti si sit [s. zu XXVI, 2. S. 209.] suus heres intestati, bonorum possessio sine re est, quoniam suus heres evincere hereditatem iure legitimo possit. Bei Gaius steht III, 36 cum evincere possit und s. 37 in der Handschrift cum evinci potest. Auch glaube ich nicht daß XI, 28 qui habitu corporis pudes apparet, id est qui generare possit, sich gegen das potest des Saius I, 196 halten läßt. Sleichwohl wage ich hier quoniam possit nicht gradehin zu verwersen, wenn ich XXV, 14 vergleiche, Lege autem Falcidia interveniente, quoniam plus dodrantem vel etiam totam hereditatem restituee rogatus sit, ex Pegasiano senatus consultu restituit.

non sunt sui heredes matri, ut obstent patrono. Diese Einrichtung ber Periode bestätigt fich burch bie Parallelftelle bei Gaius III, 43 vollfommen, obgleich nur wenig bavon erhalten ift. Da im zweiten Gliebe liberta wiederholt wird, fo war dies Wort mahrscheinlich im erften Sate nicht Subject, fonbern ber Unfang bes Berlorenen lautete gewiß ungefahr wie bei Gaius, itaque sive auctor ad testamentum faciendum factus sit. Daß bie liberta intestata bei Gaius im zweiten Gage folgte, ift beutlich, wenn man bie fehlenden Zeilen nachgablt: fie wird alfo mohl auch bei Ulpian nicht in bas erfte Glieb geboren, zumahl ba bei Saius bie bem obstare patrono entsprechenben Worte am Ende bes letten Gages, bis auf die welche ich curfiv brucken laffe, gelefen find, ut possit patronum a bonis libertae vindicandis repellere. Diese Borte beziehen fich auf ben suus heres: fur possit aber forbert ber Busammenhang posset, und allerbings bat Gofchen, wie ich jett aus feinen Papieren febe, bei ber letten Revision ber Beroneser Sanbschrift bas i bezweifelt. Wenn ich in ber Ulpianischen Stelle ut einschalte, wie ich es freilich auch bei Gaius nur vermute, und wenn ich aus obstit obstent mache, fo bedarf bies bei einem in folcher Geftalt überlieferten Texte feiner Entschulbigung. Auch habe ich noch bie Freude gehabt, baß ber felige Gofchen meine Ginrichtung bes Gages bei Ulpian fur unbebenflich richtig erflarte: bei Gaius wollte er lieber lefen ut possent.

## VIÌI.

#### Ueber

die Gesta Senatus vom Jahre 438.

Von

Savigny.

Die Entbeckung, die im Jahre 1820 Clossius in ber Ambrosianischen Bibliothek in Mailand gemacht hat, ift reich an erfreulicher Belehrung, giebt uns aber auch manche Rathsel auf, an beren Losung sich schon Biele versucht haben. Das Schwierigste ist gewiß die Unterscheift des Senatsprotokolls, in Berbindung mit der darauf folgenden, an die Constitutionarien gerichteten, Constitution. Die bisherigen Erklärungen jener Unterschrift lassen sich auf dren Rlassen zurück führen.

I. Die Unterschrift fällt in bieselbe Zeit, wie bie Senatssitzung selbst, also in bas J. 438. Dahin geshört ber gleich Anfangs von Rlenze und mir gemeinsschaftlich gemachte Versuch einer Erklärung \*), und ba ich jest barauf ausgebe, frembe Mennungen zu bestreis-

<sup>\*)</sup> Theodosiani Codicts genuini fragmenta ed. Clossius. Tubingae 1824. 8. p. 127.

ten, ware es fehr partenisch, wenn ich mich felbst mit einer Wiberlegung verschonen wollte. Der Schluß hatte folgenden Sinn:

Unter ber Regierung ber beiben Raifer Flavii habe ich, ber Exceptor Laurencius, ben beiben Conftitutionarien biefe Ausfertigung gemacht unter bem Consfulat bes Faustus.

Mus vielen Grunden muß ich jest biefen Berfuch Die chronologische Bezeichnung burch bie bermerfen. Raifer, anftatt burch bie Confuln, ift gegen allen Ges brauch; noch mehr, bag nun boch bas Confulat binterber fommen foll, unterbrochen burch bie Damen ber Conftitutionarien; am meiften, bag nicht beibe Confuln genannt fenn follen, fonbern nur Giner, weil ber Unbere Schon unter ben Raifern vorfam. Ferner beißt ber eine Constitutionarius in bem Protofoll felbst zwenmal Marting, bier aber Silarius Martinus; biefe Berichiebenheit ift zu fart fur eine Emenbation, ba im Context ober in ber Unterschrift ber Schreibfehler gleich unerflarlich bleiben murbe. Endlich auch mar es burch biefe Erflarung nothig, anftatt quantum ju emenbiren Quarto, und biefes gu ben Mamen bes Silarius gu rechnen, ber boch obnebin schon reichlich genug mit Mamen verfeben mar in Bergleichung mit feinem ein: namigen Collegen.

Unter biefe erfte Rlaffe gehort ferner bie von 3men Sollandischen Juriften mit großer leberlegung und vielem Schein versuchte Erklarung, welche fo lautet \*):

<sup>\*)</sup> Bydragen tot Regtsgeleerdheid voor 1826, door C. A.

Ich, ber Erceptor Laurencius, habe biefe Ausfertis gung gemacht am 25. December für bie beiben Rais fer Flavii, mahrend Constitutionarien waren Unas fta fius und Hilarius Martius, und ba Faus ftus ben Senat zur Berathung aufforberte.

Hierben ist bebenklich: erstens die gemeinschaftliche Aussertigung für zwen so entsernt von einander residirende Raiser: zwentens die (schon gegen meine Erklärung geltend gemachte) Berschiedenheit der Namen Martinus und Hilarius Martinus: brittens die gar nicht motivirte Erwähnung der Constitutionarien, die ja bei diesem Akt (der Aussertigung für die Kaiser) gar nichts zu thun hatten, denn das Protosoll war teine Constitution, und stand also nicht unter ihrer Berwahrung: viertens die sehr starke Beränderung des quantum in Senatum.

II. Sang entgegengefest find bie Erflärungen, welche unter bem hier erwähnten Unaftafius ben Raifer biefes Namens verffehen, und baburch bie gange Berhandlung in bas fechste Jahrhundert herabziehen.

Co Schraber, welcher mit vielfaltiger Emenbas tion und Berfetzung fo lieft \*):

Domino Imperatore et Caesare Flavio Anastasio quartum, et Hilario Martino Coss.,

und die Berhandlung in bas Jahr 517 fest. Frenlich muß nun noch ber Conful hilarius Martinus neu

den Tex en J. van Hall. Amsterdam 1826. 8. N. 1. p. 10. 11. Die Abhandlung hat beide eben genannte Herausgeber zu Berfassern.

<sup>\*)</sup> Clossius, l. c. p. 127.

gemacht werben, ben bie Fasten nicht kennen. Richt zu gebenken, bag überhaupt in Constantinopel und im 'sechsten Jahrhundert eine lateinische Beglaubigung nicht wahrscheinlich ist.

Wend halt in ber ganzen Sache Alles fur ungewiß, mit Ausnahme bes Raifers-Anastasius, ber hier unzweifelhaft bezeichnet senn foll \*).

III. Sanel hat in feiner, nur erft theilweise erschienenen, Ausgabe bes Theobosischen Cober einen gang neuen Weg eingeschlagen \*\*). Er schließt die Unterschrift ber Gesta mit bem Wort Flaviis, und zieht alles Uebrige zu ber gleich folgenden Constitution an die Constitutionarien, so daß die Worte Anastasio et Hilario Martio (anstatt Martino) die Inscription berfelben bilden, und bag bamit biefelben Perfonen bezeichnet senn sollen, welche auch schon in ben Gestis in jenem Umte ermahnt werben. - Diefe Erflarung genügt mir nicht, erstlich weil es selbst in Privatschreiben, noch mehr aber in Constitutionen, faum vorfommen mochte, · baf bie Person bezeichnet murbe, an welche bas Schreiben gerichtet ift, ohne bag vorher ber Berfaffer bes Schreibens genannt mare; zweitens, weil bie nun folgenden Worte nicht wohl in einen verständlichen Zusammenhang mit ber Constitution ju bringen find, wozu fie bie Einleitung bilben follen.

<sup>\*)</sup> Codicis Theodosiani Libri. V. ed. Wenck. Lips. 1825. 8. p. 7.

<sup>\*\*)</sup> Codex Theodosianus ed. Hänel. Bonnae 1837. 4. p. 87-90.

Wenn aber auch biefe von hanel vorgeschlagene Erklarung nicht befriedigen mochte, so hat er boch einen zwiefachen Grund zur kösung der Schwierigkeit gelegt, indem er erstlich ben handschriftlichen Text, genauer als er bis jeht bekannt war, festgestellt, und zweitens den historischen Zusammenhang angegeben hat, in welchem diese versschiedenen Stücke ohne Zweifel gedacht werden muffen.

Die Gesta namlich, und bie barauf folgende Confitution, find boch unläugbar nicht Bestandtheile bes Theodosischen Coder, ber ja längst fertig war als sie entstanden; wie fommen sie nun an diese Stelle? Hat ber bloße Zufall sie bahin geführt? Diese Fragen beantwortet hanel, zu meiner völligen Ueberzeugung, also.

Wenn Jemand von ben Constitutionarien eine Absschrift bes Cober begehrte, so setzen sie an bas Ende bersselben ihre amtliche Beglaubigung. Diese wurden wir vielleicht besitzen, wenn wir in der Mailander Hofchr. den Schluß, und nicht bloß den Anfang des Codex hatten. Mit jener Beglaubigung aber war es nicht genug. Damit das mitgetheilte Stuck öffentliches Ansehen erhielte, mußte ihm noch zweperley hinzugefügt werden:

- 1) Die Bestallung ber Constitutionarien, weil baraus allein erhellte, bag bie zwen am Schluß genannten Personen zu einer offentlichen Beglaubigung besugt waren.
- 2) (Im westlichen Reich) die Gesta Senatus, weil nur aus ihnen die gesetzliche Gultigkeit des Codex für diesen Theil des Reichs erkamt werden konnte.

Beibe Jugaben finden fich hier wirflich, nur in ums gefehrter Orbnung. Sch will fie einzeln burchgeben.

Das Stuck, welches in ber Sanbichrift und in ben Musgaben bie zwente Stelle einnimmt, ift bie Bestallung ober bas Unftellungsrescript berjenigen beiben Constitutionarien, welche gegenwartig bas beglaubigte Exemplar ausliefern. Das Jahr biefer Beftallung ift burch bas Confulat Maximo II. et Paterio ungweifelhaft als 443 bezeichnet. Dagegen fehlt bie Ueberschrift, bie ich fogleich ergangen werbe. Die Ramen ber Conftitutionarien find bamit jugleich ausgefallen, wir tennen fie aber mit Gicherheit aus bem Schlug ber Gesta. Und biefes führt auf bie nothwendige Unnahme bes folgenben hiftorifchen Bufammenhanges, woburch bie ftartften bisher vorgeschlagenen Emenbationen bes handschrifts lichen Textes entbehrlich werben. Als im Jahre 438 bie Gesta gemacht murben, waren Constitutionarien Unas ftafius und Martius. Der zwente ftarb, erhielt jum Dachfolger ben Silarius Martinus, und fo murbe im Jahre 443 fur beibe Beamte (ben bieberis gen und ben neuen) eine gemeinschaftliche Beftallung neu ausgefertigt, welche wir bier bor uns haben. Diefe Beffallung ruhrt ber, nicht von Theodofius und Da. lentinian, wie es irrig in ben Ausgaben von Clof. fius und Benck fteht, fonbern von Balentinian allein: benn Theodofius hatte in Rom feinen Beamten anguftellen, und bie Worte invictissimus princeps pater clementiae nostrae haben guten Ginn im Mund von Balentinian, ber ja ftets ben Theo: bofius pater nannte, aber unmöglich fonnte boch Theobofins von fich felbft als feinem eigenen Bater

fprechen. hieraus ergiebt fich nun folgende Ergangung ber in ber Abschrift ausgefallenen Ueberschrift:

Imp. Valentinianus Aug. Anastasio et Hilario Martino constitutionariis.

3ch gebe nun über gur Erflarung bes weit fchwierigern Schluffes ber Gesta. Diefe fonnten bie Conftitus tionarien nicht aus eigener Macht mit amtlicher Beglaubigung ertheilen, ba fie bas Driginal (welches feine Conffitution war) nicht in ihrer Bermahrung hatten. Das Driginal lag in bem Genatsarchiv, nur ber Erceptor bes Senats fonnte baraus beglaubigte Abichriften ertheilen, und von ihm mußten fich bie Conftitutionarien jedesmal eine folche erbitten, wenn fie ein bon allen Geiten beglaubigtes Exemplar bes Cober ausliefern wollten. Der Exceptor ließ bann von einem gewöhnlichen librarius eine Abschrift machen, und fette mit eigener Sand bas Beugniß ber Richtigkeit biefer Abschrift hingu. Sieraus erflaren fich bie Borte Et alia manu, womit ber Schluß anhebt. Diefe muffen berruhren von demjenigen Schreiber, ber nachher wieber bas Gange aus jener Ausfertignng abzuschreiben befam, und an biefer Stelle eine Berschiebenheit ber Sanbichrift mahrnahm. Gie mogen fich nachher, unpaffend und gebankenlos, burch viele fpåtere Abschriften fortgepflangt haben. 3ch will nun guerft ben handschriftlichen Text (nach Sanel), und baneben ben berichtigten, berfegen, und bann ben Berfuch einer hiftorifchen Erflarung bingufugen.

#### (Sanbfchrift.)

Et alia manu: Fl. Laurencio, exceptor amplissimi senat' edidi sub d. VIII. k. januarii dominis imprs et cesaribus Flaviis anastasio et hilario Martino quantum consulete viro inll. fausto pfto ptro nominis nris sub dicias senatus amplissimi gesta testant.

### (Berichtigter Text.)

Et alia manu: Flavius Laurencius, exceptor amplissimi senatus, edidi sub die VIII. kal. januarii, dominis Imperatoribus et Caesaribus Flaviis, Anastasio et Hilario Martino, quantum, consulente viro inlustri Fausto Praefecto Praetorio, nominibus nostris subditis, senatus amplissimi gesta testantur.

Der hauptsatz ist bieser: Ich, ber Exceptor Laus rencius, habe ben Constitutionarien Unaftafius und hilarius Martinus (burch vorstehende Abschrift) mitgetheilt alles basjenige, welches die burch ben Unstrag bes Faustus veranlaßten Berhandlungen bes Sesnats bezeugen (edidi quantum senatus gesta testantur).

Dazwischen steht die Zeitbestimmung. Diese Mitstheilung geschah nämlich am 25. December eines Jahres, worin zwen Mitsaiser, Flavii mit Namen, bas Consulat verwalteten; die Kaiser also stehen hier als Consulat, lediglich zum Zweck ber ganz gewöhnlichen, regelmäßigen Jahresbezeichnung. hinter Flaviis kann Consulibus in der Abschrift ausgefallen senn, diese Annahme ist aber nicht einmal nothig, da es auch hinzugedacht werden kann, wegen der allgemein bekannten

Beife bie Jahre burch bie Confuln zu bezeichnen. Bel-

Der Name Flavii führt nicht weit, ba biefer Name seit Constant in ganz gewöhnlich von allen Raifern angenommen wurde \*). Dagegen ist ganz entscheibend die Angabe, daß zwey Raiser zugleich Consuln waren. Dieser Fall kommt seit 438 (in welchem Jahr die Gesta selbst gemacht wurden) nur zweymal in der Römischen Geschichte vor \*\*):

458. Imp. Fl. Leo Aug.

Imp. Fl. Julius Majorianus Aug.

462. Imp. Fl. Leo Aug. II.

Imp. Fl. Libius Severus Aug.

Nur zwischen diesen beiden Jahren also haben wir die Wahl, unter ihnen aber ist das erste (458) das wahrescheinlichere. Denn in diesem Jahre war die gewählte kurze Bezeichnung völlig genügend und unzweydeutig, da seit 435 der Fall zweyer Raiserconsuln nicht mehr vorgekommen war; im J. 462 wäre schon eine nähere Bezeichnung nöthig gewesen, weil sonst die Verwechses lung mit 458 so nahe lag.

Es bleibt nun noch übrig bas Zweifelhafteste, aber auch Unbedeutenbste, die Worte nominis nris sub dicias. Eine Emendation ist hier unvermeiblich; nimmt man die von hanel vorgeschlagene nominibus nostris

<sup>\*)</sup> Alciati parerga Lib. 5. C. 3. On. Panvinii Imperium Romanum p. 299. ed. Paris 1588. Brissonius v. Flavius.

<sup>\*\*)</sup> Relandi fasti p. 638. 641.

subditis an, die allerdings sehr nahe liegt, so mochte ich solgende Erklärung versuchen. Ich nehme an, daß berselbe Flavius Laurencius, der jett die Abschrift beglaubigt, auch schon im J. 438 Exceptor war, und also damals das Originalprotofoll unterschrieben hatte. Er bemerkt also, daß die gegenwärtige Abschrift überseinstimme mit derjenigen Originalaussertigung, welche beglaubigt seh durch bie Unterschrift des damaligen Exceptors, also durch seine eigenen beiden Namen Flavius und Laurencius, (quantum, nominibus nostris subditis, senatus gesta testantur). Man muß sich dann freilich über die kleine Inconsequenz wegsegen, daß er sich selbst erst im Singularis erwähnt (edidi), dann im Pluralis (nostris).

3ch faffe bie gange Erflarung nochmals in einer furgen Ueberficht zusammen. 438 waren Constitutionas rien Unaffafins und Martius. Der zwente ftarb, und an feine Stelle fam 443 Silarius Martinus, welcher nun gemeinschaftlich mit bem noch lebenben Unaftafius vom Raifer Balentinian eine Beffallung erhielt. Im J. 458 ließ fich irgend Jemand burch fie ein Exemplar bes Cober ausfertigen. Gie fügten biefem nicht nur eine Abschrift ihrer Beftallung von 443 ben, sondern auch eine Abschrift ber Gesta Senatus, welche fie ju biefem 3weck von bem Exceptor Fl. Laus rencius beforgen und beglaubigen liegen. Bugleich ergiebt fich hieraus, warum in bie Ueberschrift ber Befallung von 443 nothwendig biefelben Ramen ber Conftitutionarien gefett werben muffen, bie wir in ber Unter-Schrift

schrift ber Gesta lesen; benn waren bamals Unbere in biesem Umt gewesen, so wurde gewiß nicht beren Besstallung, sondern die neuere bes Unaftasius und his larius Martinus bengefügt worden senn.

Zum Schluß sollen noch zwen Rebenpunkte bes
rührt werben. Kurz vor bem Schluß ber Gesta Senatus wird gesagt, die Verfertigung von dren Haupts
abschriften des Coder sen übertragen dem spectabilis
vir Veronicianus und den beiden Constitutionarien. Wer
war nun jener erste, ben welchem nur der Rang, nicht
bas Amt, ausgedrückt wird? Wahrscheinlich war es
der Primicerius Notariorum, denn von diesem wissen
wir einestheils daß er Spectabilis war \*), anderntheils
baß er auch außerdem ben der Publication der Gesetz
beschäftigt zu senn pflegte \*\*).

In ber Bestallung ber Constitutionarien ist ber Text, mit Ausnahme eines einzigen Ausbrucks, rein und versständlich. Der zwente Satz nämlich lautet ben Wenck so: Et ideo vir illuster, praesectus urbis . . . sciet, vobis licentiam in edendis exemplaribus contributam, consectionem quoque memorati corporis vestro tan-

D

<sup>\*)</sup> Jac. Gothofred. in Cod. Theod. Lib. 6. Tit. 10. init., nnb in L. 21 C. Th. de petition. (10. 10.). Pancirolus in not. dign. Orientis Cap. 92, mit ber entsprechenden Stelle ber Notitia seibst.

<sup>\*\*)</sup> L. 14. C. Th. de senator. (6. 2.). "Recitata in Senatu per Theodosium Primicerium Notariorum."

## 224 · Savigny, üb. d. Gesta Senatus.

tum periculo procurandam, nec habeat vel de editione vel de confectione commercium, cum ad vos certum sit redundare de falsitate discrimen. Wie jest die Worte lauten, würde dem praesectus urdi vers boten, von seiner Seite aus der Versertigung oder Verstreitung von Abschriften ein Sewerbe zu machen. Diesses wäre dei einem so hoch stehenden Beamten hochst unpassend, und ist darum unwahrscheinlich. Ueberdem liest die Handschrift nicht habeat sondern habeant. Alles aber wird flar, wenn man anstatt habeant emens dirt habeatur, so das der Sinn dieser ist: Auch soll Riemand aus der Versertigung und Verbreitung von Abschriften ein Gewerbe machen.

## Nachtrage zu frühern Auffagen

non

#### Rlenze.

1. Ueber Constantine Edictum de accusationibus.

(Nachtrag ju Rum. III. biefes Banbes.)

Seit bem Abbrucke meines Auffages über bas Conftantinische Accusations. Gesetz, bas bei Muratori
ohne irgend eine weitere Nachweisung unter ber Ueberschrift "Romae" "ex schedis bibliothecae Ambrosianae" abgedruckt steht, habe ich nicht bloß von meinem
gelehrten Freunde, Herrn Professer Hanel in Leipzig,
eine Mittheilung der von ihm früher in der Ambrossana
über unste Inschrift gesammelten Notizen erhalten, sonbern auch selbst bei meiner kurzlichen Anwesenheit in
Mailand das Manuscript, welches Muratori gebraucht,
in Sanden gehabt und genau mit dessen Abbruck ver-

glichen. Das Refultat hiervon erlaube ich mir hier meinen Lesern als Nachtrag zur obigen Abhanblung vorzulegen.

Buerft was ben Urfprung ber gangen Abschrift anlangt, fo ift mir burchaus bunkel geblieben, woher Muratori die Ueberschrift "Romae" entnommen. gange Band, worin bie Sache fteht, ift in ber Ambrofianischen Bibliothet mit bem Zeichen "D 468 parte inf." schon in bem bortigen Exemplar von Mura: toris Thefaurus (T. II. p. 580.) nachgewiesen. Das erste Blatt bes Banbes trägt die Aufschrift "Collectio inscriptionum antiquarum Latinarum et graecarum"; bas aweite "Iscrittioni latine antiche raccolte da Vincenzio Pinelli"; bann folgen eine Menge von muthmaklich eigenhandigen Abschriften Dinellis, unter benen wohl noch manches Unbre wenigstens ber Bergleis dung werth fein burfte. Sianvincengio Dinelli also ift unfre lette Quelle, und ich erlaube mir bes halban bie merkwurdigen Schicksale ber gewaltigen Schape von hanbschriften, Drucken und Collectaneen biefes berühmten Sammlers ju erinnern \*). Er war aus einer angesehenen Senueser Patrigier Familie, 1535 in Reapel geboren, und benutte, ichon unter Paulus Manutius Leitung mit grundlicher Gelehrsamfeit ausgeruftet, feinen breiundvierzigiabrigen Aufenthalt in Pabua (1558

<sup>\*)</sup> Bergi. Pauli Gualdi vita Jo. Vinc. Pinelli Aug. Vind. 1607. 4., auch in (Will. Bates) Vitae selectorum aliquot virorum. Londini 1681. 4. p. 322 ff. Ant. Teissier Eloges des hommes savans tome 4. p. 377.

bis 1601), unter Mitwirfung ber angesehenften Gelehrten ber Beit, als welche nahmentlich Rulvius Ur: finus und Claubius Puteanus genannt merben, vorzugeweise bagu, einen wirflich immenfen Schas von Buchern und Sanbichriften gu fammeln, unter benen bie Fragmente und Scholien ber Ilias noch in unfern Tagen wieder Auffeben erregt haben \*). Bon biefen Schagen foll aber nicht blog ein treulofer Diener in Pinellis letter Rrantheit manches entwendet und berfauft haben, fonbern auch ber Genat von Benedig ließ unter bem Bormanbe, bag Dinelli fo viel in ben Des netianer Archiven copirt batte, zweihundert Sanbichriften \*\*) aus dem Nachlag nehmen und nach San Marco bringen, mabrent feine Erben in Reapel gu weit ents fernt, auch wohl außer Stande maren, bas mubfam Erworbene ihres Erblaffers mit Erfolg ju fchuten. Der Reft ber Sammlung war noch bebeutenb genug, um brei Schiffe bamit zu befrachten, bie bie Sachen nach Reapel bringen follten. Eines biefer Schiffe, mit brei und breifig Riften belaben, murbe bon Rorfaren ges

<sup>\*)</sup> Mai im procem. ad Iliadis Fragmenta Mediol. 1819 f. p. V. VI. Blume, iter Italicum Bo. 1. f. 126. 129 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht auch noch Andres. In dem Sande Abschriften, aus dem unser edictum entnommen ift, sieht p. 40. u. 43. von Pinellis Hand die Abschrift von einer tabula honestae missionis (bei Haubold opusc. II. p. 866), die jest in Florenz sich befindet, nach Marini aber dorthin nach verschiedenen Schicksen von Benedig gekommen ist (Atti II. 458). Ein anderes Fragment einer solchen Bronzetafel hat Gruter (thes. insc. p. 1022. n. 6) aus Pinellis Sammlung abbrucken lassen.

fapert, die die Bucher theils über Bord warfen, theils bei Uncona an der Ruste von Fermo stranden ließen, wo mit den Papieren von den Fischern die Barken und Fenster verklebt wurden, die der Bischof Kunde bavon erhielt und was zu retten war nach Neapel schaffte. Bas nach diesen wunderbaren Schickfalen noch übrig geblieben, siebenzig Kisten voll, erward der Cardinal Borromeo um 3400 Ducaten für die Umbrosianische Bibliothek, und hierzu gehort der Band, aus dem unsser Monument entlehnt ist.

Nach allem diesem erklart sich benn auch die Unvollständigkeit des hier Erhaltenen; über den Wörtern
eaque (3. 4), subiugandum (3. 5), cognitum (3. 13),
temptant (3. 16), observandum (3. 17), praecipiat
(3. 24), urbis (3. 32), stehen in der Abschrift die
Zahlen 1, 3, 7, 9, 10, 14, 18 übergeschrieben; offendar, wie auch Hänel vermuthet, Zahlzeichen für
Annerkungen, die nicht mit erhalten sind. Ueber die
dazwischen sehlenden Zahlen weiß ich nichts zu sagen,
als daß sie vielleicht noch auf eine andre Abschrift beseselben Denkmals sich beziehen, die verloren gegangen ist;
auch die oben erwähnte tabula missionis ist p. 40 und
43 in zwei Abschriften vorhanden.

Die erhaltene Abschrift ist nun durchaus nicht, wie man nach Muratoris Abbruck glauben muß, ein Fac-simile, sondern in flüchtiger Curstv geschrieben, ohne irgend eine Angabe darüber, ob das Original auf Bronze ober Stein gestanden; so daß Hanel sogar die Versmuthung notirte, das Sanze sey aus einem lacerirten

Membrancober abgeschrieben. Siegegen bin ich aber entschieben, wie auch Muratori gewesen fein muß, und mochte fogar bestimmt bie Bermuthung ausspres chen, bag bas Ebict urfprunglich eine Lapibarinschrift gewesen, wovon Dinelli fich eine Abschrift gu verschaffen gewußt, und beren Stein vielleicht irgendwo noch einmal wieber auftaucht. Das Zeichen am Schluß jebes Capitele in Geftalt eines bergformigen Blattes mit geschwänztem Stiel mochte wohl, fo oft es auf Lapis barinschriften vorfommt, von Brongetafeln Schwerlich nachgewiesen werben, aus Sanbichriften noch meniger; Bronge ift übrigens nicht bas Material jenes Jahrhunberte, aus bem bas Dentmal ift. 2m Unfang ber Beilen giebt bie Abschrift immer vier verticale Striche (IIII), am Enbe berfelben gewöhnlich gar feine, bei einigen Zeilen, wie anch Muratori bat drucken laffen, mebr ober weniger folcher Berticalftriche, offenbar nach Große ber Lucken; jeboch habe ich auch babei Abweichungen von Murgtoris Abbruck bemerft.

Die Collation ergiebt nun folgende Abweichungen ber Pinellischen Abschrift von Muratoris Abbruck.

- 3. 1. Mur. quicunque Pin. quicumque.
- 3. 3. a. E. ift bei Pinelli eine Lucke von funf Berticalstrichen, die Muratori gar nicht anmerkt. Bielleicht ift eorum ausgefallen.
- 3. 4. Bei Pinelli fangt bie Zeile wirklich mit ur, wie ich vermuthete, nicht mit ut an. Die Muhe, an bem Fragment eines Wortes zu emenbiren, batte mir Muratori fparen fonnen.

Ebendas, ea q., wie Mur. gibt, sieht nicht bei Pisnelli, sondern ea quae; eben so quoque aus, geschrieben 3. 7. 9. 12. 17., und undique, statutumque 3. 21. 30.

31

- 7. a. E. stehen bei Murat. nur zwei, bei Pisnelli vier sehlende Buchstaben angemerkt; es wird also wohl das ganze Wort indicies noch
- wird also wohl das ganze Wort indiciis noch auf diese Zeile zu stehen kommen mussen. 3. 8. nó — comprovare.
- 3. 9. dipraehendetur.
- 3. 11. possis wohl falsch.
  3. 16. Meine Conjectur sive bat sich nicht grabe be
  - sive sive ju andern.
- 3. 23. Das Ende ber Zeile ist von Muratori gang falsch wiedergegeben; Pinellis Abschrift liest in quidus etiam iudicum eiusmodi observantiam per ignem. Das ich hiernach meine Conjectur observare iudicem zurücknehme, brauche ich nicht zu sagen, wenn ich auch keine
- Erganzung ber Lücke wage. 3. 25. a. E. "oporteat submoveri manen"- ohne Lücke am Enbe. Natürlich muß bas te nun in die folgende Zeile. Eben so
- in die folgende Zeile. Eben so
  3. 26. a. E., die mit debi ohne Lucke schließt, so
  baß tis zur folgenden Zeile kömmt.
  S. 32. curarum, wie Pinelli liest, scheint Mura
  - tori stillschweigend in curatum, das freilich
    wohl

mabl richtig ift, verbeffert ju haben. Eben fo lieft Pinelli

3. 33. obtemperat flatt abtemperet, wie bas vorhers gehende ut wohl erfordert.

# 2. Ueber Ulpian VI. S. 10. und 11.

(Bu Mr. VII. biefes Bbs. [f. oben S. 195.].)

Die Sandschrift liest: non plures tamen qua tres sexte in retentione sunt. Non in petitione dox quae semel functa e. amplius fungi non potest, nisi alium matrimonium sit. hugo (Civ. Mag. IV. S. 396 ff.) foling vor: sextae. §. 11. In retentione non in petitione dos quae semel u. s. w. Die Ausgaben lafen: non plures tamen, quam tres sextae, in retentione sunt, non in petitione. §. 11. Dos, quae semel functa est amplius fungi non potest, nisi aliud matrimonium sit. Dann schlug ich vor: sextae in retentione sunt; (§. 11.) nam in petitione u. f. w., und Boding nahm biefen Borfchlag in ben Text Lachmann bat biefes nun wieber bestritten und gemeint, man muffe jur Lesgrt ber frubern Ausgaben zurückfehren, indem man fungi etwa für Bezahlen nahme, und zu bem Sat dos quae semel ein nam bingubachte, wie es in regulis wohl feblen fonnte.

Buerst muß ich bagegen bemerten, bag mir nicht in ben Sinn gefommen, bas nam als Begrünbung bes Band IX. Deft 2. З.

Ļ

Ebendas. ea q., wie Mur. gibt, steht nicht bei Pisnelli, sondern ea quae; eben so quoque aussgeschrieben 3. 7. 9. 12. 17., und undique, statutumque 3. 21. 30.

- 7. a. E. stehen bei Murat. nur zwei, bei pis nelli vier fehlende Buchstaben angemerkt; es wird also wohl bas ganze Wort indicies noch
- auf diese Zeile zu stehen kommen mussen. 3. 8. no — comprouare.
- 3. 9. diprachendetur.
- 3. 11. possis wohl falsch.
  3. 16. Meine Conjectur sive hat fich nicht grade bes
  - sine sive zu andern.
- 3. 23. Das Ende ber Zeile ist von Muratori gang falsch wiedergegeben; Pinellis Abschrift liest in quibus etiam iudicum eiusmodi observantiam per ignem. Daß ich hiernach meine Conjectur observare iudicem zurücknehme,
- Conjectur observare iudicem zurücknehme, brauche ich nicht zu sagen, wenn ich auch keine Ergänzung der Lücke wage. 3. 25. a. E. "oporteat submoveri manen"- ohne
- Eucke am Ende. Ratürlich muß bas te nun in die folgende Zeile. Eben so
- 3. 26. a. E., die mit debi ohne kucke schließt, so baß tis zur folgenden Zeile kommt.
  3. 32. curarum, wie Pinelli liest, scheint Muras
- tori stillschweigend in curatum, das freilich
  wohl

wohl richtig ift, verbeffert ju haben. Eben fo lieft Pinelli

3. 33. obtemperat fatt obtemperet, wie bas vorhers gebende ut wohl erfordert.

or, and bank box and barant to

# 2. Ueber Ulpian VI. S. 10. und 11.

gather a many or demand that consumor bearing the the flore of the former would be in the sone of

(Qu Dr. VII. biefes Bbs. [ f. oben G. 195.].)

Die handschrift liest: non plures tamen qua tres sexte in refentione sunt. Non in petitione dox quae semel functa e. amplius fungi non potest, nisi alium matrimonium sit. Sugo (Civ. Mag. IV. S. 396 ff.) schlug por: sextae. §. 11. In retentione non in petitione dos quae semel u. f. w. Die Ausgaben las fen: non plures tamen, quam tres sextae, in retentione sunt, non in petitione. §. 11. Dos, quae semel functa est amplius fungi non potest, nisi aliud matrimonium sit. Dann schlug ich vor: sextae in retentione sunt; (§. 11.) nam in petitione u. f. w., und Boding nahm biefen Borfchlag in ben Text. Bachmann bat biefes nun wieber beftritten und gemeint, man muffe gur Legart ber frubern Ausgaben guruckfehren, inbem man fungi etwa fur Bezahlen nahme, und ju bem Gat dos quae semel ein nam bingubachte, wie es in regulis wohl fehlen fonnte.

Buerft muß ich bagegen bemerfen, bag mir nicht in ben Ginn gefommen, bas nam als Begrunbung bes R

Dr. Heimbach eine Collation ber Handschriften zu Eropes und Bercelli verdanke. Zugleich bemerkt derfelbe, daß nunmehr durch den Ankauf der beiben neuen Handsschriften, die aus der Auktion der Bibliothek der Herzeggin von Berry von Rosny\*) unter seiner Bermittlung für die hiesige königliche Bibliothek erstanden sind \*\*), die Zahl der bekannten Handschriften des Juliau auf zwanzig gestiegen. Die eine dieser beiben neuen Handschriften (2395) ist nach Handschriften bestermuthung dieselbe, welche Pithous Ausgabe zum Grunde gelegen, wodurch

fich fein \*\*\*) früherer Zweifel heben wurde.

<sup>&</sup>quot;) In deren Catalog 2394 u. 2595.

<sup>\*\*)</sup> Richters Jahrb. Bh. 1. S. 380 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. VIII. S. 360. zu Num. 17.

# Institutio Gregoriani

aus

ber Pithouschen jest Berliner Sandschrift jum erstenmale herausgegeben

von

#### Rlenze.

Es ist bekannt, baß, nachdem man am Anfange bes vorigen Jahres bei uns auf eine in Paris bevorstehende Auction ber Bibliothek ber Herzogin von Berry aufmerksam geworden war, auf unste besondere Bitte Se. Majestät der Konig außerordentliche Fonds zu bewillisgen die Snade gehabt, für die Herr Prof. Hänel aus Leipzig 1) personlich in Paris eine Auswahl der werthe vollsten besonders juristischen Handschriften aus jener Sammlung für unste hiesige königliche Bibliothek zu erstehen übernahm, auch (mit Abrechnung der Eujacisschen Handschrift des sechsten bis achten Buches des Eheodostanus Coder) die bedeutendsten berselben mit Ums

<sup>1)</sup> Der auch das Berdienst hat, zuerst bei uns die Aufmerksamkeit auf jene merkwürdigen Schätze gelenkt zu haben. Bal. Richters krit. Jahrb. 1837. S. 188 ff.

ficht antaufte und biefelben bereits langft hierher ges fanbt hat 1).

Diejenigen, welche zu blesem Untauf mitgewirkt haben und beren Bitten mit so wohlwollender Freige-bigkeit Gehor geschenkt worden, dursen es als eine Pflicht betrachten, nunmehr dem dabei besonders interessirten juristischen Publikum eine Rechenschaft über die Resultate dieser Erwerbungen abzulegen; und so mag hier die Ausgabe und Bearbeitung einer in ihrem größern Zusammenhange erst jest bekannt gewordenen nicht unwichtigen Compilation Römischer Rechtsquellen späterer Zeit den Ansang von Berichten machen, wie wir deren noch ähnliche später folgen zu lassen beabsichtigen.

Von den erworbenen Handschriften rührt die Mehrzahl aus der berühmten Sammlung P. Pithous ber, die nur äußerlich durch Hrn. von Mesnard, den die Herzogin von Verry mit dem Verkauf ihrer Bibliothek von Rosny beauftragt hatte, an die Versteigerung dieser letztern angeschlossen worden, und deren wahrer Sisgenthümer eigentlich der Marquis Lepelletier de Rossando war, Nachkomme Pithous und verschwägert mit Hrn. von Mesnard. Im Besitze der Familie de Rossando auf deren Sut oder in Paris, sollen noch and dere Schätze dieser berühmten Sibliothek des sechszehnten Jahrhunderts verdorgen sein, von der zwar Vieles längst in der königl. Bibliothek zu Paris gewesen, aber Einiges

<sup>1)</sup> G. die Nachrichten in ber Allg. Pr. Staatszeitung v. 1837 v. 25. Marz und ben Brief von Sanel bei Richter a. a. D. S. 375 ff.

auch von Sanel schon zu Montpellier und Tropes langst aufgefunden war, ehe von der Rosanboschen Sammlung so bedeutendes nicht bloß in die hiesige königliche Bibliothek überging, sondern durch die Auction in alle Welt zerstreut wurde.

Bu biefen einft Dithoufchen Sanbichriften gebort nun befonders bie in bem Catalog ber angeblichen Bibliothek von Rosny unter Nummer 2391 als Papiani liber responsorum angegebene Pergamenthandschrift bes neunten Jahrhunderts, jest in ber Berliner Bibliothek Mscr. Lat. Fol. Nro. 270; wohl nur Bruchftuck einer ursprunglich großeren, und wie fie jest ift, nicht bor bem fechszehnten Sahrhundert eingebunden; auf einem weißen Papierblatt vor bem Unfange feht mit neuer Sand jedoch wohl bald nach Pithou geschrieben, In hoc codice manuscripto qui fuit Petri Pithoei IC. extant Liber responsorum Papiniani, Institutio Gregoriani, seu ut in editione codicis Theodosiani Iacobi Cuiacii, tituli ex corpore codicis Gregoriani. Das Gange befteht aus funfgehn Blattern Mittel-Folio und Ginem Blatt Quarto; Bl. 1-13. von berfelben, Bl. 14. 15. 16. von etwas andrer Sand und mit blaf. ferer Tinte gefchrieben, aber wohl auch noch aus bem neunten Sabrhundert. Die erften gehn Blatter enthalten bie lex Romana Burgundionum ober ben fogenannten Papian und beginnen mit ber leberschrift

INCIPIT PAPIANUS LIB. I. RESPONSORUM. worauf die Rubrifen der 45 Titel gang fo folgen wie in ber Barkowschen Ausgabe, außer baß bier nicht bloß

tit. 26. de his qui debitas filiis de maternis bonis non tradiderint portiones, wie in allen Ausgaben vor Amabuzzi, sondern auch tit. 28. de luctuosis hereditatibus gang fehlt, welcher in ben altern Ausgaben, und fo auch in benen bes Cujacius von 1566 und 1586, als tit. XI. ober XII. nachst bem Titel de successionibus fteht 1). hieraus und baß hier ber erfte Titel de patris vel matris donatione vel munificentia uberschrieben ift, mahrend bei Cujacius in ber Ausgabe von 1566 ber erste Titel ber Compilation bas burch bas Westgothische Breviarium befannte Fragment aus Papinians Responsis de donat. inter virum et uxorem ift, widerlegt fich unzweifelhaft bie anfängliche Bermuthung Sanels 2), ale fei biefes bie Banbfchrift, aus ber Cujacius bie editio princeps ber Burgundischen Compilation besorgt hat. Somit ift diese Handschrift bes Papianus noch nicht genutt, und was fie für den Text biefer Sammlung gewährt, wird uns wohl Br. Prof. Barkow, der fie schon jur Vergleichung gehabt hat, - seiner Zeit mittheilen. Borlaufig will ich aber nur auf ein merkwurdiges Resultat aufmerksam machen, welches schon jest zu übersehen ift; daß nahmlich die jest allgemein ver breitete Meinung, die Savignn zuerft als Bermuthung ausgesprochen B), als wenn bie Bezeichnung Papianus

<sup>1)</sup> In dem Fehlen dieser beiden Titel stimmt die Handschrift mit dem Pariser Coder Nro. 4412 überein. Bgl. Barkow zu tit. 28.

<sup>2)</sup> Richters Jahrb. S. 189.

<sup>3)</sup> Gefch. d. Rom. Rechts im Mittelalter II. G. 25 ff.

fur bie lex Romana Burgundionum aus einem Irrs thum bes Cujacius entftanben, fich burch unfre Sand. schrift wiberlegt. Go naturlich es auch erschien angunehmen, baß Cujacius ber fcon als erften Titel bies fer Cammlung bas ermabnte Schlufercerpt bes Beftgothischen Breviariums, nahmlich bas responsum Papiniani ober wie gewöhnlich geschrieben wird Papiani porfand, besonders ba er bas fleine Excerpt nicht bem Papinianus, fonbern einem fpatern, Papianus, gufchrieb, biefen Titel irrthumlich bem gangen Berte gegeben; und fo ungereimt auch noch jest fur eine Burgunbische Compilation Romischer Rechtsquellen ber Titel Papianus ober Papinianus lib. 1. responsórum iff, fo haben wird boch nun unwiberleglich ben Beweis in Banben, bag jener Titel fur biefe Compilation in einer gang andern Sandichrift, als ber fich Cujacius bebiente, und zwar schon im neunten Jahrhundert bor-Rachft bem Titelbergeichniß fteht bann auch nochmals INCIPIT PAPIANUS LIB. I. RESPON-SORUM und enblich am Schlusse wieber: EXPL. LIB. PAPIANUS FELICITER, fo baß biefe Bezeichnung, fo unfinnig fie ift, bamals ichon fest gestanden haben muß, wenn gleich mir noch jest nicht unwahrscheinlich ift, bag bie bisher bem Cujacius jugemuthete Bers . wechfelung irgendwie fruber Beranlaffung ju bem Damen gegeben bat.

Das zehnte Blatt ber Sanbschrift nun endigt mit bem Papianus und schließt mit ber Unterschrift:

AYMOHENUS INLUSTRISSIMUS COMES FIERI IUSSIT: Blatt 11—13 bilben ben Schluß einer neuen Lage, an ber ein Blatt fehlt und beren lettes noch auf der Kehrseite eine Signatur trägt; die dann noch mit anderer Hand geschriebenen brittehalb Blätter enthalten Excerpte aus Concilienschlüssen, einige Stellen aus dem Theodosischen Coder und den Novellen, auf die wir spater einmal zurück zu kommen gedenken, und die vorläusigsschon von Hänel beschrieben sind 1).

Bei weitem bas Wichtigste in ber ganzen hand. schrift enthalten bie erwähnten brei Blatter 11—13; und beren Inhalt soll nun Gegenstand sowohl allgemeisner Untersuchung als auch nachher einer besondern Besarbeitung sein.

Schon Hanel hat bemerkt 2), daß diese Blatter zum Theil mit einem Anhange bes Westgothischen Brestiariums übereinstimmen, auf ben zuerst Savigny nach dem Pariser Coder 4403 aufmerksam gemacht 3), von welchem außerdem Hanel nach und nach mit größern und geringern Abweichungen fünf andre Handschriften aufgefunden und deren Inhalt und Beschreibung an Haubold gesandt hatte, und von welchem alsdann ein eigner Aussach darüber sowohl die Folge der Ercerpte als auch einzelne bisher gar nicht gedruckte Stücke mitzgetheilt hat 4).

<sup>1)</sup> Richters Jahrb. 1837. S. 380.

<sup>2)</sup> Richtere Jahrb. 1837. S. 379.

<sup>3)</sup> Gesch. des R. R. im Mittelalter II. S. 28.

<sup>4)</sup> Haubold, Praetermissorum in primis ad Breviarium Alaricianum pertinentium e codicibus a G. Haenelio collatis

Bas ber Grund und bie Geschichte biefer Sammlung von Ercerpten besonders aus Paullus und ben brei Cobices gemesen, so wie über bie ursprüngliche Gestalt berfelben, bie in ben verschiedenen Sandschriften noch feinesweges immer eine und biefelbe schien, behielt fich nicht bloß haubold näher zu untersuchen für die Fortsetung seines Auffates 1) vor, sondern auch von Sanel haben wir seitbem keine weitere Untersuchungen barüber bekommen, als daß der lette Herausgeber von Saubolde Schriften 2) ale Banele Bermuthung bie Unsicht aufstellte, die Compilatoren und Ercerptoren Ala: riche hatten Exemplare ber ursprünglichen Quellen ber ju excerpirenden Bucher bes Romischen Rechts so wie ber Interpretation bagu in die Sande befommen, worin bie auszuziehenden Stucke außerlich angezeichnet gewesen waren, wovon aber einige nicht bezeichnete Stellen boch excerpirt und andre bezeichnete vergeffen und endlich alle biese loca dubia zusammengestellt worden, in ber einen Aufzeichnung vollständiger als in der anderen.

Unfre Handschrift bietet uns nun die erste Beranslassung, die ganze Sammlung als eine gleichformige und geschlossne zu erkennen, die, was auch ihr ursprünglicher Grund und Beranlassung gewesen sein mag, immer ein ahnsliches Interesse für uns hat und behalten wird, wie das

Promulsis I. Lips. 1822. 4. Nachher vervollständigt von Went in Haubolds Opusculis. Lips 1829. t. 2. p. 897 ff Bgl. auch Fr. C. G. Stieber praekatio dazu p. CLVI sqq.

<sup>1)</sup> Siebe das angef. Progamm a. E. Opp. II. p. 932

<sup>2)</sup> Stieber in-praef. cit. S. CLXVII.

Breviarium selbst, und die Consultatio und besonders für unste erhaltenen Fragmente des Paullus und der drei Codices hochst wichtig ist, da wir Vieles, was wir davon in unsern Ausgaben längst besitzen, ohne zu wissen woher, bloß dieser Sammlung verdanken, aus der Cujacius die sonst nicht schon bekannten Bruchstücke jener Nechtsquellen ohne Angabe des Ursprungs herausgegeben hat; seit welcher Zeit sie dann bis jest stillsschweigend immer mit überliefert worden sind.

Zuerst mag nun eine Uebersicht ber vorhandenen Sandschriften gegeben werden, mit Angabe bessen was mir davon jest zu Gebote gestanden; dann will ich die erhaltenen Fragmente nach ihrem Ursprunge zusammenstellen und endlich über die Compilation selbst meine Untersuchung vorlegen.

Was die handschriften betrifft, so habe ich oben schon angebeutet, daß es sieben gibt, in benen Bruchstücke unster Compilation vorkommen; ich will sie nach den Buchstaben folgen lassen, mit benen ich die Barianten nachher bezeichnen werbe.

A. Der Pithousche jest Berliner Coder. Die schon oben angegebenen brei Folioblätter (11. 12. 13.) geben am meisten von unser Sammlung von allen bisher bekannten Handschriften; nahmlich lib. I. tit. 1 bis 10. und lib. II. von tit. 9. die Interpretation und von tit 10 bis 27. auch den Text. Daß dazwisschen nicht mehr als Ein Folium sehlt, beweist schon die Zahl der etwa verlorenen Stellen. Auf dem ersten Blatt stehen zehn Titel und, da einige Titel mehrere

Excerpte enthalten, zusammen neunzehn Stellen; auf bem zweiten also ursprünglich britten erhaltenen Blatt stehen neun Titel und zehn bis elf Stellen; auf bem letzten neun Titel und breizehn Stellen. Nach bem aus anderen handschriften Erhaltenen sehlen auf dem verslorenen zweiten Blatt vom ersten Buch zwei Titel oder vier Stellen, vom zweiten Buch zwei Titel oder sürer Stellen, also vier Titel in neun Stellen; dazu sommen die in keiner handschrift erhaltenen tit. 3 bis 8. des zweiten Buches, so daß zusammen zehn Titel sehrlen, also grade so viel wie auf dem ersten, und einer weniger als auf jedem der beiden letzten stehen; und wenn wir nun annehmen, die ganz sehlenden sechs Tistel haben auch zehn Stellen enthalten, so sehlen zusammen nur neunzehn Stellen, wie das erste Blatt enthält.

Diese unsre neue Berliner hanbschrift ist nun seit wir sie erworben zwar schon von hanel in der seitbem erschienenen Ausgabe der drei Codices benutt 1), für die Stellen des Paullus erscheint sie aber hier natürlich zuerst.

B. Der Pariser Coder Mro. 4406, ehemals auch P. Pithou zugehörig 2). Diese Handschrift, völlig verbunden und verwirrt, dürfte bei einer nochmaligen

<sup>1)</sup> In der Ausgabe des Theodosianus Codex ist sie mit 11, in der des Gregorianus und Hermogenianus mit 36 bezeichnet.

<sup>2)</sup> Sehr ungenau beschrieben im Catal. codd. mscr. bibl. reg. III. p. 589. Bgl. v. Savigny Gesch. des R. R. im Mittelaster II. S. 61. Haubold, opuscula II. p. 906 ff.

Bergleichung noch vielleicht ein vollständigeres Bild unserer Sammlung geben. Nach ben Banelichen Notigen enthalt sie von fol. 53ª Col. a. lin. 8. von unten an aus unfrer Sammlung in gleicher Folge lib. II. tit. 17 bis 27. 1); ferner fol. 55. und 56. aus unfrer Samm, lung lib. I. tit. 1 — 12. und lib. II. tit. 1. u. 2. Ich wage aber die Vermuthung, bag die aus fol. 49b bis 532 bloß allgemein angegebenen Stellen aus bem Cober Gregorianus und Hermogenianus vielleicht die ganzen in der Handschrift jett als fehlend bemerkten tit. 3-16. bes zweiten Buches enthalten; bag menigstens bas vorhergehende zu dem von tit. 17. an speciell Angegebenen gehört, scheint sich schon baraus zu ergeben, daß haubold nach Hänels Mittheilung das fragmentum Papiniani babei nennt, welches auch bei uns als tit. 16. vorkommt, nachdem tit. 9 — 15. bloß Excerpte aus bem Cober Gregorianus und hermogenianus enthalten. Ich hoffe mir fpater hieruber noch eine bestimmtere Renntniß zu verschaffen, als es bis jest nach Sanels Papieren, der barauf zu achten noch nicht veranlaßt gewesen, moglich war.

Daß nun die zweite Salfte in unserm Berliner Co-

(

<sup>1)</sup> Nach Hanels brieflicher Mittheilung muß banach Haubolbs Angabe S. 907. berichtigt werden; namentlich tit. 21. ift nicht wie Haubolb angab L. 1. (5.) Th. C. de lib. caussa IV. 8., sondern L. 1. Th. C. De fruct. et lit. exp. IV. 18.; ferner statt L. Summa sententia 3. et L. Si postquam adversarius 4. Cod. Greg. I. 2. de pactis mußte die L. Nullam existimationis 2. Gr. Cod. de postul. I. 3. u. L. Si nulla sententia 1. Gr. Cod. eod. (bei uns I. 1. 2.) angegeben sein.

der im Parifer 4406 voransteht, ist natürlich bei einer burchweg verbundenen Handschrift, wie die letztere ist, nicht weiter auffallend. Der Angabe nach ist auch diese Handschrift aus dem neunten Jahrhundert. Diese Handschrift ist nun für Paullus so wie für die drei Codices von Hänel schon früher collationirt. Indessen spänel schon früher collationirt. Indessen spänel von Hrn. Doctor Zacharia nicht bloß eine genaue Abschrift des unter D zu bemertenden Pariser Coder 4419, sondern auch eine neue Collation mit dieser Abschrift von sol. 55 u. 56 unseres Coder 4406 erhalten und die große Gefälligsteit gehabt, mir beides mitzutheilen. Von diesem Stück der Handschrift habe ich also hier die Varianten vollsständig mit angegeben.

Die Handschriften CDEFG enthalten nur bie erste halfte bessen was unsre Berliner Handschrift gibt, nahmlich lib. I. tit. 1—12. und lib. II. tit. 1. u. 2. der Sammlung, und zwar babei C nur von allen biesen Titeln bas Rubrikenverzeichniß und von tit. 4. bis 12. ben Text.

C ist der Pariser Codex 4403 (nicht zu verwechsfeln mit 4403 A und B), von dem zuerst Savigny gesprochen und danach auf die ganze Sammlung aufsmerksam gemacht hat 2), und von welchem dann Hausbold eine nähere Beschreibung gegeben 3). Der Codex

<sup>1).</sup> Im Sanelichen Apparat zu Paullus ift ber Cober mit f, in den Barianten zum hermogenianus und Gregorianus mit 5, zum Theodofianus Cober mit 11 bezeichnet.

<sup>2)</sup> R. G. H. p. 27.

<sup>3)</sup> Opusc. p. 901.

wird schon dem achten Jahrhundert zugeschrieben 1), wieswohl auch Ropps Autorität für diese Zeitbestimmung
nicht entscheidend nachgewiesen ist. Für das grade für
uns höchst wichtige Rubrikenverzeichniß habe ich Savignys Papiere von J. Grimms Hand und für den
Text eine Abschrift von Hänel, 1823 gemacht, benutzen
können, und vollständig davon die Varianten angegeben,
ungeachtet Hänel zum Paullus und den drei Codices,
wenigstens was den Text betrifft, schon Rücksicht darauf genommen 2).

D ist gleichfalls ein Parifer Cober, mit 4419 bezeichnet, angeblich aus bem zehnten Jahrhundert, und wegen eines spatern Auszugs aus dem Westgothischen Breviarium, ben er enthalt, durch Savigny bekannt geworden 3), für uns wegen fol. 76—78. von Interesse, wo sich die erste Sälfte unster Sammlung vollsständig, b. h. von lib. I. tit. 1. bis lib. II. tit. 2. befindet. Sänel hat auch diesen Cober schon benutzt 4), mir aber gefälligst die erwähnte spätere Abschrift von Zacharia mitgetheilt, nach der ich auch die Varianten vollständig angegeben habe.

Die brei letten Cobices bes Breviariums, in be-

<sup>1)</sup> Nouveau treité de diplomatique tome III. Par. 1757. 4. p. 76. u. Kopp bei Haubold a. a. D. p. 903.

<sup>2)</sup> Zum Paullus mit c, zn ben beiben alteren Cobices mit 2, zum Theobofianus mit 8 bezeichnet.

<sup>3)</sup> R. G. II. S. 61. Bgl. Haubold a. a. D. S 914.

<sup>4)</sup> Zum Paullus mit 4419, zu den beiden altern Conflitutionen Sammlungen mit 33, zum Theodosischen Coder mit 23 bezeichnet.

nen unfre Cammlung steht, kenne ich nur aus hanels Beschreibung und bessen gedrucktem Apparat, und habe bei meiner nachher folgenden Bearbeitung nur bei ben Ueberschriften und besonders wichtig scheinenden Stellen darauf Rücksicht genommen.

Mit E bezeichnet habe ich!) ben Cober von Monte pellier (Montispessul. H. 84.), in bem wieber bie erste Halfte unfrer Sammlung fol. 1372 bis 1396 ftebt.

Mit F bezeichnet ist ber Ottobuonische (Cod. Vat. Ottob. 2225), ber mit bem vorigen am meisten stimmend fol. 186—187 zwischen Excerpten aus den Constitutionen. Sammlungen und einer Chronologie Fransfischer Könige basselbe Stuck unsrer Sammlung bietet wie der vorige 2).

Mit G habe ich die Handschrift von Orleans bezeichnet, die als aus dem zehnten Jahrhundert haus bold 3) schon beschrieben und Hanel 4) benugt hat, in welcher wieder am Schluß bes Breviariums (fol. 95 b bis 972) dasselbe Stück unster Sammlung steht wie in der vorigen.

Das find die Sanbichriften, die wir bis jest von unserer Compilation fennen und benutt haben; die er-

<sup>1)</sup> Bei Sanel jum Paullus mit i, zu den beiden altern Conftitutionen Sammlungen mit 7, zum Theodofischen Cober mit 14 bezeichnet.

<sup>2)</sup> Bei Sanel zu Paullus mit m, zu den beiden altern Cosbites mit 9, jum Theodofianus mit 17 bezeichnet.

<sup>3)</sup> Opusc. II. p. 915.

<sup>4)</sup> Jum Paullus mit g, zum Gregorianus und Hermogenianus mit 6, zum Theodofianus mit 12 bezeichnet.

haltenen Fragmente find theils schon durch die in ben bisherigen Ausgaben erhaltenen Quellen bekannt, theils in sofern neu, daß erst in neuester Zeit darauf aufmerksam gemacht, oder sie wenigstens erst jest zu den bekannten Quellen gerechnet worden sind. Zu den früsher schon bekannten und längst in den Text der Ausgaben aufgenommenen gehort:

a) Paullus receptae sententiae I. 13B. §. 8. 9.
 I. 18. §. 2—5.

III. 5. §. 10 — 12.

IV. 8. §. 21.

IV. 10. §. 1 — 4. V. 5a §. 5. 7. 11.

b) Papinianus resp. lib. I.

c) Hermogenianus codex I. L. 1. De cauta et nonnum. pecunia.

II. L. 1. Ex delictis

def. guemadm. conu. succ.

d) Gregorianus codex I. 1. L. 1. De pactis.

I. 3. L. 1.2. De postulando.

II. 4. L. un. Si minor ab hered.

se abst.

III. 6. L. 1. Si certum petatur.

III.8. L.1. De SC. Maced.

IV. 1. L. 1. 2. Si debito persoluto.

IV. 2. L. 1. Si amissis vel debitori.VI. 1. L. un. Arbitrium tutelae.

X. 1. L. 1.2. Quibus res iud. non noceat. X. 2. L. 1. De confessis.

XIII.1. L.1. De patr. pot.
e) Theodosianus codex I.2. L.11.12. De divers.

rescriptis.

I. 16. L. 11. De off. rect. prae.
I. 21. L. 1. De assessoribus.

IV. 16. L. 1. De re iudicata.

IV. 17. L.1.3.4. De sent. ex peri-

IV. 18. L. 1. De fructib. et lit. exp.

culo recit.

desistentibus.

VI. 27. L. 10. De agentib. in rebus.

X. 13. L. un. De pétitoribus et

Won den zuerst in neuerer Zeit beachteten ober anerkannten Fragmenten gehört hierher:

- a) Zu Paullus bie mit III. 5. §. 10. u. 11. IV. 10. §. 3. ju verbindenden Ercerpte.
- b) Zum Theodofischen Cober die mit L. 7. u. 8. de accus. IX. 1. zu verbindende constitutio Con-

ventis rectoribus; ferner die von Hanel jest als L. 2. de iudiciis abgebruckte aber wohl zwischen L. 2. u. 3. de accusat. zu stellende Constitutio

Eum qui sciens; und endlich die von Hanel jest als L. 2. qui bonis cedere poss. IV. 20. ausz gegebene, aber auch wohl mit L. 16. u. 17. de

petit. et delat. X. 10. zu verbindende constitutio Professio unius cuiusque.

c) Das Ercerpt de trina conventione, von bem mir noch zweifelhaft ist, ob es aus einer spatern Pris vatarbeit ober einem Barbarischen Gesetz herrührt.

Solche Ungaben wie die oben mitgetheilten fommen nun bem Lefer nie gur eigentlichen Unschauung; ich will mir alfo erlauben, von bem bisher gefagten eine tabellarische Uebersicht mitzutheilen, bei ber ich nach ber Titelfolge unfrer Sammlung die bisher befannte Quelle ober die Bemerkung Reu, mit ben Unfangeworten bes Ercerpte hinzugefügt habe; und bann die fleben ermahnten Sanbichriften mit Angabe ber bisherigen fo wie ber von mir gewählten Bezeichnung fo folgen laffe, baß bei jeder Stelle angemerkt ift, ob und in welcher handschrift sie vorhanden sei oder nicht. Um Schlusse habe ich bann hinzugefügt, wo die Stelle zuerst gebruckt morben; nach welcher Uebersicht von unfrer Sammlung im Gangen 52 Stellen erhalten find, von benen 12 schon bei Sichard 1), 1 bei Tilius 2), ferner bei Cujacius 4 in ber Ausgabe bes Paullus von 15583), 1 gu bem Abbruck bes Paullus in ben Werken 4), 25 in ber Ausgabe bes Theodofischen Cober von 1566 5), und 3 in ber von 1586 6), ferner 1 zu Bieners Ausgabe bes Paullus 7), und endlich 5 aus Sanels Papieren in Saubolds ermahntem Programm abgedruckt erschies nen find.

End:

ì

<sup>1)</sup> Cod. Theod. Basil. 1528. fol.

<sup>2)</sup> Cod. Theod. Par. 1550. 8.

<sup>3).</sup> Paris. 1558. 4.

<sup>4)</sup> Paris. 1559. fol.

<sup>5)</sup> Lugd. fol.

<sup>6)</sup> Paris. fol.

<sup>7)</sup> Ius civile antejust. Berol. 1815. 8.

|                                       | (Tabel       | iften.               | ,                       |                           | Erster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                     | Gregori<br>! | Mont. H. 84.  - i 7. | Fat. Ottob.4225<br>— m. | Aur. 207.<br>— g.<br>— 6. | Abbruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L                                     | ib. Tit.     | - 14.                | - 9.<br>- 17.           | _ 12.                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | I. I         | *                    | ****                    | ***                       | Cui. 66. Cui. 66. Cui. 86. Cui. 86. Cui. 86. Cui. 86. Cui. 66. Cui. 66. Cui. 66. Cui. 66. Cui. 66. Cui. 66. Cui. 58. Cui. 58. Cui. 66. |
| <u></u>                               | Lib. II.     |                      |                         | *                         | Cui. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |              |                      |                         | \                         | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

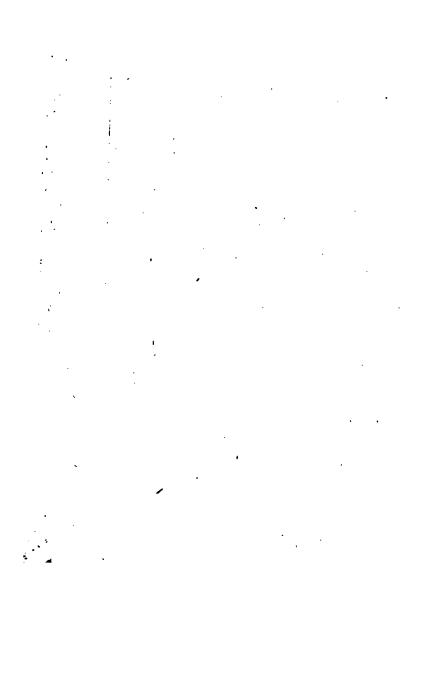

Endlich fei es mir erlaubt, über die Compilation felbft, und zwar über beren allgemeine Bezeichnung und Plan, meine Meinung vorzulegen.

Die Bezeichnung Institutio Gregoriani ftust fich auf brei Sanbichriften, ABC; die vier übrigen bas ben nach ben Angaben, bie mir gu Gebote geftanben, gar feine Ueberschrift. Allerdinge fteht ein Explicit borber, wonach man ben gangen Titel besonders bei C, wo bor bem Rubrifenverzeichniß bas ber Compilation voransteht schlechtweg bloß explicit institutio Gregoriani gefchrieben ift, leicht auf bas vorhergebenbe gu begieben geneigt fein fonnte; inbeffen in biefem Cober geht bas Responsum Papiniani borber, auf bas ber Titel gar nicht fich beziehen fann; eben fo ift in A und B bie mit ben Worten "explicit liber iuris feliciter. Institutio Gregoriani" anfangen, bas explicit liber iuris feliciter ficher auf bas vorige zu beziehen. Bas im Berliner Cober borangegangen, ift zweifelhaft; es ware an fich nicht unmöglich, baß zwischen Blatt 10 und 11 nichts verloren ware, ba Blatt 10 ber Papian enbigt; inbeffen ba Blatt 10 por ben Worten Aymohenus inlustrissimus comes fieri iussit, womit bie vorige Seite endigt, schon einmal Explicit liber Papianus fieht, fo glaube ich, baß zwischen Blatt 10 und 11 vielleicht ein ganges Werf vorloren gegangen, worauf im Anfange von Bl. 11 bas Explicit liber iuris feliciter vor Institutio Gregoriani sich beziehen mochte; und ba ber Ausbruck liber iuris ber haufigen

Bezeichnung bes Breviariums sehr nahe kömmt 1), so mochte ich glauben, daß ein Breviarium vorangestanzben, das bekanntlich mit Papinians Responsum zu schliez sen pstegt, hinter dem unsre Sammlung auch in C steht. Von B weiß ich nach den ungenauen Angaben bei Haubold (p. 907) nicht anzugeben, was voranzgestanden hat. Damit nun aber kein Zweisel übrig bleibe, bemerke ich, daß im Berliner Codex auf der Vorderseite Blatt 11 als Ueberschrift der Seite beutlich LIB. I., Blatt 12. und 13. LIB. II., und auf der Rehrseite Bl. 11. GREG, Bl. 12. GREGORIANI steht.

Ob biese Bezeichnung Institutio Gregoriani eine ursprüngliche sei ober eine spätere zufällige wie Papianus für bie lex Romana Burgundionum, will ich nicht entscheiben; eine besondre Rücksicht auf den Gregorianus Coder deutet übrigens die Ueberschrift nicht an, indem aus Paullus zum Beispiel mehr Stellen in den vorhandenen Blättern ercerpirt worden sind als aus jenem.

Einen bestimmten Plan, eine Ordnung, eine Abssicht bei unster ganzen Sammlung aufzufinden, ist mir nicht geglückt; wir sehen hier privatrechtliche, strafrechtsliche, processualische Borschriften neben einander excerpirt, ohne daß ein bestimmter Grund der Auswahl sichtsbar wird; auch scheint keineswegs die Ordnung der excerpirten Werke auf die Sammlung übertragen, sondern

<sup>, 1)</sup> Viele Handschriften des Breviarium endigen mit Explicit liber juriticus. Vgl. v. Savignys Gesch. des N. N. II. S. 50.

bas fpåtere ift oft fruher, bas fruhere oft fpåter gefest. Danach fann man allerbings einen Augenblick wie Sas nel bas Gange fur eine jufallige Dachlefe halten. Inbeffen ermägt man bie boch handfchriftliche festgestellte Bezeichnung bes Gangen, ferner bie Abtheilung in Bucher und Titel, fo fann man unmöglich babei fteben bleiben, fondern muß bas Bert fur eine felbftanbige Compilation erflaren. Dagegen ift auch nicht, bag in ber Berliner Sanbichrift lib. II. von tit. 14 - 27. bie Titelzahl und oft auch bie Rubrifen fehlen und bloß bie Quelle bes Ercerpts als Ueberschrift angegeben ift, fo baß ich von ba an Zahl und Rubrik ergangt in Rlammern beifegen mußte; benn abnlich fehlen oft in ben anbern Sanbichriften auch bei einzelnen Stellen bie Ungaben bes Titels und ber Rubrit, mabrent fie bei anbern Titeln berfelben Sanbichrift richtig vermertt find. Db auch in B im zweiten Buche feine Titelgahlen bermertt find, ift nicht mit Gicherheit ju fagen, ba meine Abschrift nur bie erfte Salfte begreift, und Sanel bisber wohl nur veranlagt mar, ben Apparat ju ben eingelnen Stellen ju geben, ohne auf ben bisher gar nicht prafumirten Zufammenhang mit ber gangen Compilation zu achten.

Wie groß bas Sanze ursprünglich gewesen, ist auch nicht zu berechnen, ba in ben beiden handschrifsten (AB), die bis II. 27. gehen, kein Schluß angeswerkt ist.

Um auffallendsten ift, baß wenigstens in brei Sandschriften (BCD), und vielleicht auch in ben übrigen

bei lib. II. tit. 2. ein Schluß angemerkt ift 1). Wirklich geht CDEFG uur bis bierber, und man fonnte febr mohl benten, bag in einer Sanbichrift, von ber biefe alle abftammen, ber Abschreiber, ber nicht mehr vorfand, bier feinen Schlugbant bingufügte; bag aber auch in B, bon bem bie Fortfegung borhanden ift, bier ber Schluß angemerkt worben, ift fo auffallend, bag ich an bem gangen Bufammenhang beiber bier verbunbener Balften zweifeln fonnte, wenn nicht in ber Berliner Sanbschrift burch bie Geitenüberschriften lib. I. und lib. II. Gregoriani und burch bie Fortgablung ber Ditel bes zweiten Buche, bas ohnehin unmöglich urfprung. lich nur aus zwei Titeln bestanben haben fann, biefer Busammenhang conftatirt wurbe. 3ch fann mir alfo nur benten, bag es von unfrer Sammlung vollftanbis gere und unvollstandigere Sandschriften gegeben, von benen eine unvollständigere einmal aus ber vollständigeren ergangt und ber Schlugvermerf mit in bie vervollftanbigte übergegangen ift.

Fur welches Bolk biefe Compilation nun gemacht worben und in welcher Zeit fie entstanden, ift mir vollig zweifelhaft geblieben.

Ein Unhang ober Nachtrag jum Weftgothischen Breviarium fann bie Sammlung nicht gewesen fein; benn

<sup>1)</sup> B siest do gracias AMHN. Explicit liber legum Theodosiani et novellarum. do gracias amen; D sest hinzu Explicit liber legum Romanorum do gratias, amen, feliciter, und bei C steht nach dem Rubrikenverzeichnis bis zu II. 2.: Explicit felyciter. Bon EFG fehlt mir die Angabe, bei A ist hier die Lucke.

lib. II. tit. 9-16. 21. 24. ftebt auch in bem Brevia rium, wie es Gichard hat abbrucken laffen. Dennoch scheint es biefer Sammlung nicht gang fremb gu fein, ba bie Interpretationen namentlich von II. 9. 14. 15. wortlich mit ben Weftgothischen übereinstimmen, mogegen bisweilen auch bie Beftgothischen Interpretationen 3. B. von II. 24. bei und fehlen. Wenn wir nun ermagen, bag eine Menge bon Ercerpten in unfrer Gammlung geftanden, bie in ber Beftgothischen gang fehlen, anbre, wie es nach ben Interpretationen scheint, aus ihr erft entnommen find, fo muß man unfre Compilation gwar fur eine felbstanbige, aber fur eine fpatere halten, wobei jene mit bon ben Ercerptoren genußt Daß die Urbeit nicht fpater als bas achte Jahrhundert gemacht worben, wurde, wenn man bas fonft annehmen wollte, bas Alter bes Cober B bemeis fen. Fur bas Baterland burfte vielleicht aus ber Lesart iure Gallico ftatt iure ciuili 1) ein bestimmterer Schluß ju gieben fein, wenn es feststande, wie weit ober enge man feit ber Grundung ber Beftgothifchen, Burgundis fchen und Frankischen Reiche bie Bezeichnung Gallien gu gebrauchen gewohnt mar.

<sup>1)</sup> Lib. I. tit. 6. Iesen DEF Gallico, ABG Callico, C Colliquo fatt ciuili wie Paull. IV. 8. §. 21. geschrieben.

## INSTITUTIO GREGORIANI ')

#### LIB. I.

#### TIT. I. DE POSTULANDO 2).

L. 2. Gr. C. de post. I. 3. (12) Haen. (Cui. 66. p. 708. Schult. I. 1. p. 684). L. 14. Iust. C. Ex quib. caus. inf. II. 12.

Codices: ABDEFG.

1. Imp. Gordianus A. Iouino. Nullam existimationis <sup>3</sup>) infamiam auunculus tuus pertimescet fu-

<sup>1)</sup> EXPL LIB IURIS FELICIT. INSTITUTIO GREGORIANI A u. B. Explicit Institutio Gregoriani C. Bei A ist zweiselhaft was vorangestanden, da es zweiselhaft ist, ob die voranstehenden Blätter dazu gehören und nicht vielleicht etwas Andres dazwischen versoren gegangen; bei C schließt vorher Papiniani responsum; was in B voransteht, weiß ich nach der Beschreibung des Cod. nicht. In D ist gar keine Ueberschrift. Bon E schreibt mir Hanel, daß fol. 137° daß Breviar endige, auf dessend Kehrseite noch einige Constitutionen des Gregorianus wiesderholt werden, dann kol. 138° 3.5. folge: Expl. lib. Iuris feliciter. Constitutio XXXIII. Greg., mithin auch hier die Ueberschrift sehlt; eben so soll F anfangen; in G aber auch nicht einmal durch das angegebene Explicit u. s. w. der Ansang beszeichnet sein.

<sup>2)</sup> LIB. I. TITULO XII. T. I. DE POSTULANDO A. Liber I. De postulando titulo XXII. B. Lib. I. I. De postolando tit. XII. C (im Rubrifenverzeichniß). Lib. I. De postulando titulo II. D. Constitutio XXXII. Gregoriani lib. I. de postolando EF. Gregorianus lib. I. Tit. I. De postulando G.

<sup>3)</sup> Nulla exactioni FG. Nullam exactionem ABD.

stibus 1) subiectus, si sententia non praecessit ignominiae maculam inrogans 2). ppa VI. kal. Sept. Pio et Pontiano 3) conss. (238).

L. 1. Gr. C. de postul. I. 3. (12.) Haen. (Cui. 66. p. 708. Schult. I. p. 684. Beck p. 273.) L. 1. Iust. C. Ex quib. caus. inf. II. 12.

Codices: ABDEFG.

2. Imp. Seuerus et Antoninus 4) AA. Manilio. Si nulla 5) sententia contra te dicta est, quae infamiae detrimentum affert 6), sine causa times ne existimatio 7) tua laesa sit, ob id 8), quod in carcerem per iniuriam coniectus es. (198—210.)

#### TIT. II. DE PACTIS 9).

L. 1. Gr. C. De pactis I. 1. (10.) Haen. (Cui. 66. p. 708. Schult. I. 2. p. 685.) L. 7. Iust. C. De pactis II. 3.

Codices: ABDEFG.

Imp. Antoninus A. Iulio Maximo. Si debitori cs tuo haeres institutus <sup>10</sup>), actio <sup>11</sup>), quam aduer-

<sup>1)</sup> ictibus fustium Haen. aus EG u. Cod. Iust. fustibus ABD u. Cui.

<sup>2)</sup> ignoras ABD. ignorans E.

<sup>3)</sup> Pouano A. Potiano BD. Ponano F. Pontio E. Positio G.

<sup>4)</sup> Antonius, corr. Antoninus A. Antonius. Antoninus D.

<sup>5)</sup> nullius EF.

<sup>6)</sup> affert wie die Ausgaben aus EF zusetzen fehlt in ABD.

<sup>7)</sup> aestimatio A. exestimatio D. estimatio B.

<sup>8)</sup> ob id aus D. obstet AB.

<sup>9)</sup> T. II. DE PACTIS CONSTITUTIO VIII. ACEFG. De pactis constitutio II. T. D. II. De pactis constitutio B.

De partis constitutio II. T. D. II. De partis constitutio B.

10) Si debitori tuo heres existis D. Si debitori tuo heres exististi Ed. Si debitor est tio haeres institutus AB.

<sup>11)</sup> actio Edd. actionem ABD. actione EF.

sus eum habuisti, adita haereditate confusa est. Sed

si eam 1), posteaquam in iudicio quoque obtinuisti 2) ei 3) tradidisti, quem sententia 4) superaueras, ea conditione pactoque 5), ut tam ceteris creditoribus, quam tibi, in quo 6) deberetur si eam haereditatem non adisses, satisfaceret 7), pacti conuentionisque fides seruanda est 8): quae si non seruatur, ex stipulatu 9), modo 10) transactio facta est, actio dabitur. ppa VII. kal. Aug. Antonino IIII. et Valente conss. (213.)

## TIT. III. SI MINOR AB HAEREDITATE SE ABSTINEAT 11).

L. un. Gr. C. h. t. II. 4. (17.) Haen. (Cui. 86. Schult. II. 3. p. 689.) L. 1. Iust. C. eod. II. 39.

<sup>1)</sup> eam Ed. ea ABD.

<sup>2)</sup> obtenuisti A.

<sup>3)</sup> ei Ed. et ABD.

<sup>4)</sup> quem sententia Ed. quominus sententiam AB. cominus sententia D. qui minus s. EF.

<sup>5)</sup> pactoque Ed. pactu quae A. pactuque B. pacto quae D.

<sup>6)</sup> in eo quod tibi Haen. nach EFG und L. 7. C. cit. in quo ABD. id quod Cui.

<sup>7)</sup> satisfaceret Ed. satisfecerit ABD.

<sup>8)</sup> est Ed. und BD. sunt A.

<sup>9)</sup> ex stipulatu Ed. extipulati ABD.

<sup>10)</sup> si modo Haen. nach E. und L. 7. C. cit. modo ABD.

<sup>11)</sup> Diese Ueberschrift, wie sie die Edd. des Cod. Greg. haben, scheint nach Haen. in G. zu stehen; nach ihm hat EF Si ut se hereditatis abs. Die ganze Ueberschrift sehlt in ABD, und wahrscheinlich sehlte sie auch im Texte von C, da hier auch im Rusbrisenverzeichnist nur III. imp. Severus et Antoninus aa. uectoris et aliis steht. Auch die Angabe und Jahl des Titels sehlt in AB, und in A geht der Fehler noch auf drei folgende Titel

Codices: ABDEFG.

Imp. Seuerus et Antoninus AA. Vetoriis <sup>1</sup>)
Frontino et <sup>2</sup>) aliis. Si uos paternae haereditati
non miscuistis <sup>3</sup>), ob eam rem testificatio necessaria
non fuit, cum fides ueritatis uerborum adminicula <sup>4</sup>)
non desideret <sup>5</sup>). Quodsi pro haerede gessistis, an <sup>6</sup>)
propter aetatem cui <sup>7</sup>) subueniri solet in integrum <sup>8</sup>)
restitui debeatis, aestimabit cuius de ea re <sup>9</sup>) notitia <sup>10</sup>) est. proposita V. non. Mart. <sup>11</sup>) Saturnino et
Gallo coss. <sup>12</sup>) (198.)

über, die III, IV, V. bezeichnet werden, während dann VII. folgt. C hat aber die richtige Titel-Zählung im Aubrikenverzeichniß und D fest vor die Inscription "III. T." Nach Hänel sesen EFG noch zur Angabe von tit. III. hinzu tit. XVII, die Zahl des Titels im Gregorianus codex.

1) antonius aa. netoriis B, uictoriis EF. uectoris C im Rubrifenverzeichniß.

- 2) ae A.
- 3) miscuisti D.
- 4) fides veritatis uerborum adm. Edd. fides ueritati uel bonorum adm. ABDG. Bon E merft Hånel an: verit. (?) vel bonorum adminiculandum; von: F verit. (?) vel bonorum adm (?).
  - 5) desiderit A.
  - 6) āN A.
  - 7) cui Edd. und D. euius AB.
  - 8) in integrum Edd. Ohne in ABD.
  - 9) de ea re Edd. dears AB. decare D.
  - 10) notio Edd. notitia ABDFG.
  - 11) VI. Maii. L. 1. cit.
- 12) Saturnino et Gallo conss. Edd. Michtig nuch L. 1. C. cit. L. 4. 5. C. Quib. caus. inf. L. 2. 3. ad SC. Mac. L. 1. C. Quando dies leg. und nach Inschriften (Grut. p. XCIX. 1. CCC. 2. Fabretti inscr. p. 296.). Bgl. Relandi fasti cons. p. 87. 88. Gallieno ABG. Galieno D. In EF fehlen die Confuln gang. coss fehlt in ABD.

#### TIT. IV. SI CERTUM PETATUR 1).

L. 1. Gr. C. Si cert. pet. III. 6. (12.) Haen. (Cui. 86. Schult. III. 1. p. 691. Beck p. 273.)

Codices: ABC (C von dem Worte conveniris an) DEFG.

Imp. Antoninus <sup>2</sup>) A. Iulio <sup>3</sup>). Si paterna haereditate abstinuisti <sup>4</sup>) et a paternis creditoribus conueniris <sup>5</sup>), te secundum iuris formam tueri potes <sup>6</sup>): sin <sup>7</sup>) uero permiscuisti te haereditate <sup>8</sup>), nec aetate permittente <sup>9</sup>) in integrum restitutus es, ut abstinendi ius haberes, intellegis te <sup>10</sup>) omnibus creditoribus haereditariis respondere debere. ppa. III. kal. Sept. Antonino A. IIII. cons. <sup>11</sup>). (213.)

1) T. III. GREGORIAN. LIB. III. SI CERTUM PE-TITUR CONSS. VIII. (corr. constit. 8.) A. Lib. III. Si certum petit. conss. IIII B. lib. III. IIII. tit. VIII. Greg. lib. III. tit. XII. Si certum petat. ss VIII C (im Index). IIII. Gregorianus lib. III. tit. XII. VIII. EF. IIII. tit. Greg. lib. III. tit. XII. G. Offenbar ift dieses im ursprünglichen Gregorianus Codex lib. III. tit. XII. const. 8. in unser Sammlung tit. IV.

- 2) Antonius ABD.
- 3) lolio EF.
- 4) Si paterna hereditatem abstinuisti D. hereditate B. abstenuisti A.
- 5) conveniris Ed. conveneris CD. convenires AB. Bors ber hereditatibus st. creditoribus B.
- 6) te secundum i. f. t. potes Ed. u. F. secundum i. f. t. potest ACD. secundum iuris secundum formam tueri potest B.
  - 7-) si Edd. und CD. sin AB.
  - 8) hereditati Edd. und D. hereditate ABC.
  - 9) permittere C.
- 10) intelligis te Ed. intellegis te C. intelliges te D. intellegisti AB. Borber aberes B.
- 11) Antonino A. IIII conss. Edd. u. D. Antonio A. conss. AB. Antonino AC.

#### TIT. V. ARBITRIUM TUTELAE 1).

L. un. Gr. C. h. t. VI. 1. (18.) Haen. (Cui. 86. Schult.
 VI. 19. p. 702. Beck p. 274.) L. 4. Iust. Cod. eod. V. 51.

Codices: ABCDEFG.

Imp. Alex. A. Aglao<sup>2</sup>). Eum <sup>8</sup>) qui bonis paternis <sup>4</sup>) secundum <sup>5</sup>) edicti formam abstentus est <sup>6</sup>), haereditariis actionibus conueniri <sup>7</sup>) nulla ratio suadet. et reliqua <sup>8</sup>). proposita III. kal. Mai. Alexandro uc conss. <sup>9</sup>).

arbitrium tutele conss. XIII. D. V. Greg. lib. VI. tit. XVIII. arbitrum tut. E.F. V. Greg. lib. VI. tit. XVIII. arbitrum tut. G.

- 2) Aglao Ed. Aglad AB. Aglaio C. Aglaa D. Oglad F.
- 3) cum C.
- 4) pateruis A. 5) s. cu D.
- 6) abstentus est Ed. und BD. absentus est A. obtentus est und vorher forma C.
  - 7) conveniri Ed. u. CD. convenire AB.
- 8) In der L. 4. C. cit. folgt flatt et reliqua noch mehreres.
- 9) Alexandro u.c. cons. B. Alexandro uss. C. Alexander uc. conss. D. Alexandro A. cos. (222.) Haen. In ben Ausgaben bes Justinianischen Coder ift das Jahr 223, bei Beck

Ausgaben des Justinianischen Coder ist das Jahr 223, bei Beck 326 oder 329 (natürlich 226 und 229 gemeint) hinzugesügt; 222 ist wohl das richtige und erklärt auch die ungewöhnliche Angabe eines einzigen Consuls. Heliogabal war 222 mit Severus Alexrander Consul, wurde aber ermordet und bekanntlich (Lamprid. Heliog. c. 15.) wurde sein Name überall vertilgt. Danach ist

auch wohl die Subscription in L. 1. u. 2. C. De accusat. IX. 2.

<sup>1)</sup> So ist die Rubrit in den Edd. u. im Just. Coder. T. IIII GREGOR. LIB. VI. TIT. XVIIII. ARBITRUM TUTE-LAE CONSS. XIII. A. Gregorian. lib. VI. tit. XXIIIII arbitrum tutele consul V B. Grgrs. lib. VII. tit XVIII. arbitrum tutile C. Quintus titulus Gregorian. lib. VI. X. VIII.

#### TIT. VI. DE INTESTATORUM HAEREDI-TATIBUS 1).

Paull. IV. 8. §. 21. (Cui. 66. p. 645.)

#### Codices: ABCDEFG.

1. Legitimi haeredes iure ciuili <sup>2</sup>) intra centesimum diem nisi adierint <sup>3</sup>) haereditatem, ad <sup>4</sup>) proximos eadem successio transfertur <sup>5</sup>).

Paull. IV. 10. §. 4. Cui. 58.

Codices: ABCDEFG.

2. Filius maternam haereditatem <sup>6</sup>) eandemque <sup>7</sup>) legitimam nisi adeundo <sup>8</sup>) quaerere <sup>9</sup>) non potest <sup>10</sup>).

und in L. 1. C. de iniur. IX. 35. zu erklaren. Unfre Constitution ist vielleicht wenige Tage nach dem Tode des Collegen gegeben; Heliogabal ist im April ermordet. Bgl. Fabric. zu Dio LXX. 3. p. 1352. Reim.

1) T. V. lib. IIII. DE INTESTATOR. HAEREDI-TATIBUS A. lib. IIII de intestator. hereditatibus VI. B. VI. tit. lib. III tit. De intestator. hereditatibus. VI. titulus lib.

- IIII de intestator. hereditatibus D.
  2) ciuili Edd. callico ABG. Colliquo C. Gallico DEF.
  - 3) adhierint B. agerent D.
    4) a C.
  - 5) Intp. n. eg. C.
- 6) maternam hereditatem Ed. und CD. materna hereditate AB.
  - 7) eandemque Ed. und BD. eademque C. eandem quae A.
  - 8) adeunde C.
  - 9) querere A.C. qrere B.D.
  - 10) Intp. n. eg. C.

### Institutio Gregoriani.

Bien. zu Paull. IV. 8. §. 22 1).

Codices: ABCDEFG.

3. Feminae etsi ultra 2) consanguineas haereditates ad successionem legitimam non admittuntur, proximitatis tamen successionem petere non prohibentur <sup>3</sup>).

#### TIT. VII. SI HEREDITAS VEL QUID ALIUD PETATUR 4)

Paull. I. 135 §. 8. 9. Cui. 66. ex consult.

Codices: ABCDEFG.

- 1. Possessor haereditatis, qui ex ea fructus capere uel possidere neglexit, duplam b) eorum aestimationem <sup>6</sup>) praestare cogetur <sup>7</sup>).
  - 2. Hii 8) fructus in restitutione praestandi sunt
- 1) Paullus IV. 8. S. 22. (fcon bei Sichard und in Coll. XVI. 3. §. 20.) brudt ben Borberfat felbständig aus; beshalb folgt aber gar nicht, daß diese Stelle mit unfrer zusammengebort.
- 2) et fest B. etsi AD au; beides fehlt bei C. und in Ed. zu IV. 8. §. 22.
  - 3) proximitates t. ad succ. ABCDEFG. prohybetur.
- Intp. n. eg. C. 4) T. VII L. I. DE HAEREDITATE UEL QUID ALIUD PETITUR A. lib. I. de hered. uel qui aliut petit'. XIII B. VII. tit. lib. I. tit. de hereditate uel quid aliud pe-

tetur C. lib. I. tit. De hereditate uel quid aliud petitur. VII. t. D. lib. I. tit. VI. De hereditate G nach Sanel. Bon EF fehlt die Angabe.

5) duplum C.

6) aestimatione C.

- 7) cogitur Ed. cogetur ABCD. Mach cogetur: Intp.
- $\overline{n}$ .  $\overline{eg}$ . C.
  - 8) Hii ABC. Hi Ed. und D.

petitori, quos unusquisque diligens pater familias et honestus 1) colligere 2) potuisset.

TIT. VIII. DE FAMILIAE HERCISCUNDAE 3).

Paull. I. 18. §. 2-5. (Cui. 66.)

Codices: ABCDEFG.

- 1. De omnibus rebus haereditariis iudex cognoscere debet, celebrata divisione in 4) semel de omnibus pronuntiet 5).
- 2. Iudici 6) familiae herciscundae conuenit, ut ea quae 7) quis ex communi accipiet 8), aut ipsa 9) aut aestimationem 10) eorum repraesentet, ut inter cohaeredes 11) diuidi 12) possint 13).

De familia herciscundae VII. B. VIII. tit. de familie herciscunde C. De familiae hercescundae D. Tit. VIII. de familia herciscunda G. Bon EF fehlen die Ungaben.

- 4) ut celebrata divisione insemel? Lachmann. Bgl. über insemel Handii Tursellinus III. p. 382. ut Edd. in ACD. hi B.
  - 5) Intp. n. eg. C.
  - 6) iudicii D.
  - 7) ea quae Ed. u. D. eaque ABC. 8) accepit Ed. u. D. accipit C. accipiet AB.

  - 9) aut ipsa Lachm. ipsa ohne aut Ed. ut ipsum D. ut ipsa ABC.
    - 10) aestimatione C. exestimationem D.
    - 11) quo haeredes ABCD.
    - 12) sed dividi B.
- 13) possint Ed. u. C. poss. BD. possunt A. Intp. n. eget fest C bingu.

<sup>1)</sup> honestus Ed. und C. honestos ABD.

<sup>2)</sup> colligere Ed. und CD. colligi AB.

<sup>3)</sup> De familiae herciscundae sc. actione hat schon Euid cius und neuerdings Biener. De familia herciscunda Arndts. T. VIII. DE FAMILIA HERCISCUNDAE A.

### Institutio Gregoriani.

- 3. Iudex familiae herciscundae nec inter paucos cohaeredes 1), sed inter omnes dandus est: alioquin inutiliter 2) datur.
- 4. Omnes <sup>3</sup>) res, quae <sup>4</sup>) sociorum sunt, communi diuidundo <sup>5</sup>) iudicio <sup>6</sup>) inter eos separantur <sup>7</sup>).

#### TIT, VIIII. DE RE RUDICATA 8).

Paull. V. 5ª S. 11. Cui. 66.

Codices: ABCDEFG.

Ratio calculi <sup>9</sup>) saepius se patitur <sup>10</sup>) supputari <sup>11</sup>), atque <sup>12</sup>) ideo potest <sup>13</sup>) quocumque tempore <sup>14</sup>) retractari <sup>15</sup>), si non longo tempore euanescat <sup>16</sup>).

Lib. I. tit. V. D. r. i. VIIII B. VIIII. lib. tit. V. de r. i. D. VII. tit. lib. V. tit. De r. i. C. Bon EFG fehlt die Angabe.

<sup>1)</sup> coheredes D. choheredes C. quoh. AB.
2) alioquin inutiliter Ed. qui non utiliter C. qui non utilitati D. qui non utilitate AB.

<sup>3)</sup> Omnes fehlt in D.

<sup>4)</sup> nesque B.

<sup>5)</sup> dividendo B.

<sup>6)</sup> in iudic io steht zwar in ABCD, fehlt aber mit Recht in Edd.

<sup>7)</sup> Intp. n. eg. C.

<sup>8)</sup> T. VIIII. LIB. I. TIT. V. DE RE IUDICATA A

<sup>9)</sup> ratio calculi Ed. ratio cauculi ABC. rogatio cauculi D.

<sup>10)</sup> septur C.
11) supputari Ed. u. D. subpotari C. subputare A. supputare B.

stare B.
12) atque Ed. u. DB. adque AC.

<sup>13)</sup> potes D.

<sup>14)</sup> tempem B. .

<sup>15)</sup> retractari Ed. u. CD. tractari AB.

<sup>16)</sup> Intp. n. eg. C.

# TIT. X. DE INTESTATORUM HAEREDITATIBUS 1).

Paull. IV. 10. §. 1-3. Cui. 58.

Codices: ABCDEFG.

1. Filii uulgo quaesiti <sup>2</sup>) ad legitimam matris haereditatem adspirare non prohibentur; quia pari <sup>3</sup>) iure ut <sup>4</sup>) ipsorum matribus, ita ipsis matrum haereditates <sup>5</sup>) deferri debuerunt <sup>6</sup>). [Ista <sup>7</sup>) sententia <sup>8</sup>) in libro quarto habetur <sup>9</sup>).

2. Ad filiam ancillam uel libertam ex senatus consulto <sup>10</sup>) Claudiano effectam <sup>11</sup>) legitima <sup>12</sup>) matris intestatae <sup>18</sup>) haereditas pertinere non potest; quia neque serui neque liberti <sup>14</sup>) matrem ciuilem <sup>15</sup>) habere intelliguntur.

- 2) q.sit A. quesit BD. q; siti C. quaesiti Ed. 3) pari Ed. u. D. ptre D. pare AB.
- 4) ut Ed. in ABC. Beibes fehlt in D.
- 5) matrum hereditates Ed. hereditates fehlt in ABCD.
  6) uoluer'. D. debuerunt ABC.
- 7) ita B.
- 8) sentia C.
- 9) Ista habetur fehlt in Edd. Mit Recht.
- 10) ex ea nata consultu D. ex senatu consulto B. ex senatuconsultu C.
  - 11) effecta D.
    - 12) legitima Ed. und CD. legitimam AB.
    - 13) intestatae Ed. n. BD. intestate AC.
    - 14) liberi D.
    - 15) ciuile C. ciuili D.

<sup>1)</sup> T. XIII. (corr. X.) DE INTESTATOR. HAEREDI-TATIB. LIB. IIII. A. X De intestator'. hereditatib B. X. tit, de intestator'. hereditatib. lib. IIII. CD. Bon EFG fehlt die Angabe.

3. Ad legitimam intestatae 1) matris haereditatem filii ciues Romani, non etiam Latini 2) admittuntur: ciues 3) autem Romanos 4) eo tempore esse 5) oportet, quo eis defertur et ab his 6) legitima haereditas aditur. perinde autem matris certiores 7) filii fiunt, non nuntio accepto 8) sed pro liquido comperto 9) quod intestata decesserit 10).

## TIT. XI. DE RE IUDICATA 11).

L. 1. Th. C. h. t. IV. 16. (Cui. 66.) L. 3. Iust. C. Sententiam rescindi non posse VII. 50.

Codices: BCDEFG.

Imp. Constantinus A. ad Proculum. Preces

- 1) intestatae Ed. BD. intestate AC.
- 2) Latini Ed. u. CD. Latine B. Latinae A.
- 3) ciuis C.
- 4) Romanos Ed. u. D. Romanus ABC.
- 5) esse fetten Edd. u. BCD hingu. In A fehlt es.
- 6) quos eisdem fertur et ab his E. quo ab eisdem Ed. quos eisdem et ab his AB. quos hisdem et ab his C. queus alibis D.
- 7) matres certiores C. matris certiores AB. matcs celu cers D.

  8) a peepto D.
- 9) sed plicido contra C. s. plicido copea D. Mit A fimmt B.
- 10) Mit intestate bricht A ab; intestate decesserint. Intp.

  n. eg. C. intestate decesserit B. intestata decesserit D. Der ganze Sat von perinde autem fehlt in den Ausgaden des Pauls lus, obwohl er gewiß echt ist. Mir scheint Paullus die Frage zu erdrtern, wann die Erbschaft als deferirt zu betrachten sei, wos bei wohl wie dei Gaius III. 11 u. 13. entschieden worden. Lache mann schlägt mir in diesem Sinne vor, statt perinde autem zu lesen de hereditate. Dann mochte also die ganze Stelle so heißen: de hereditate matris certiores silii siunt, non nuntio accepto, sed pro liquido comperto, quod intestata decesserit.
  - 11) Theodosiani lib. IIII. de re iudicata. XI. B. XI. Theod.

et 1) impetrata rescripta non placet admitti 2), si decisae semel causae fuerint iudiciali 3) sententia quam. prouocatio nulla suspendit 1), sed eos, qui tale 5) rescriptum meruerint, etiam limine 6) iudiciorum ex-Dat. VII. kal. 7) Ian. Constantino A. V. et Licinio coss. 8) (319).

#### DE SENTENTIIS EX PERICULO TIT. XII. RECITANDIS 9).

L. 1. Th. C. h. t. IV. 17. (Cui. 66.) L. 3. Iust. C. eod. VII. 44.

Codices: BCDEFG.

1. Imppp. 10) Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Probum Pf. P. 11). Statutis gene-

lib. III de re jud. C im Rubrifonverzeichniß. XI. tit. theud. lib. IIII. de re jud. C vor dem Text. XI. titulo theodos. lib. IIII. re iudicata D. Bon EFG fehlt bie Angabe.

1) Preces et (CDG precessit BEF) fehlt in der L. 3. C. cit. und banach bei Sanel. Dag barin bie Dignitat (proc. Africae) des Proculus fecte, wie Sanel meint, glaube ich nicht, da deren Angabe auch bei der L. 3. fehlt.

2) admittit B.

7) datum kal. C.

- 3) iudiciale B. iudicialia C. iudicialis D.
- 4) subpendit D.
- 5) ut tale D. uitale B. qui tale C.
- 6) lumine B. et iam lim ei D. liminet C.
- 8) Const. a. ss C. Constantino A. V. et Licinio D.
- Constantino A. V. et Licinio A. conss. B.

9) De sententiis e periculo recitandis ohne Angabe des Titels B. XII. De sententiis et periculo recitandis C im In: ber. XII. tit. de sententiis ex periculo recitandis C vor dem Text und D. In EFG foll nach hanel auch ber swolfte Titel

angegeben fein. 10) Imppp. B u. C. Imp. D.

11) ppo BC. pp D.

ralibus iusseramus 1), ut 2) uniuersi iudices, quibus reddendi iuris 3) in prouinciis permittimus facultatem, cognitis causis ultimas 4) definitiones 5) de scripti 6) recitatione proferant. Huic adiicimus 7) sanctioni 8), ut sententia 9), quae dicta fuerit cum

tiae habere mereatur, nec ad rescissionem 12) perperam decretorum appellationis solennitas 18) requiratur. Dat. III. non. Dec. Treuiris 14) Gratiano A.

scripta 10) non esset 11), ne nomen guidem senten-

L. 3. Th. C. cod. (Cui. 66.)

Codices: BCDEFG,

2. Imppp. Gratianus Valentinianus et Theo-

- dosius AAA. ad Clearchum Pf. P 15). Iudex in 1) iusseram B. iusseram; C. iusseramus D.
  - 2) ut Edd. ut fehlt in BCD und nach Sanel in FG.
  - 3) iures B.
  - 4) ultima hit C,
  - 5) diffinitionis B. 6) descripti BC. descripta D.
  - 7) adicimus BD. diducimus C.

III. et Equitio V. C. Coss. (374).

- 8) sanctiones B.
- 9) sententiae C. 10) conscripta BD. cum scripta C.
- 11) est, mit Puntten unter s und t D. esset BC.
- 12) recessionem B. rescessionem C. rescensionem D.
- 13) sollempnitas CD. solennitas B.
- 14) data id. non. decb. trium Gratiano III et equiti us cs

B. dat. III no db Gratiano se. Intp. n. eg. C. data id. decbriis gratiano a III et aequiti vic. D. trium foll auch

EFG haben, im Juftin. Coder fteht Tribus. Die richtige Gubfcription hat Gothofred hergestellt.

15) ad clearcu ppo BC. ad clearco pp D.

proferenda sententia, qui 1) iurgantibus 2) possit 3) ad plenum recensere 4) quicquid negotio 5) fuerit inlatum, quod senserit scribat et relegat 6); ne per errorem 7) iudicis iterum a 8) primordio nouae litis 9) sentiantur 10) euentus. Data X. kal. Sept. Constantinopoli, Honorio et Syagrio coss. 11).

#### L. 4. Th. C. eod. (Cui. 66.)

Codices: BCDEFG.

3. Iidem AAA. ad Symmachum Pf. V. <sup>12</sup>). Sententia <sup>13</sup>) non ualeat, quae ex libello data <sup>14</sup>) non

<sup>1)</sup>  $\overline{q}$  BD. q; C. quae Edd.

<sup>2)</sup> iurgantibus BC. uergantibus D.

<sup>3)</sup> posset B.

<sup>4)</sup> ire censeat D. recenseat B. recensere C.

<sup>5)</sup> qui quid negotio C. quicquid negotium BD. negotion hat nach Hanel auch FG, negotii alle Ansgaben. Negotium heißt hier wohl der ganze Process wie in L. 46. 55. 61. Th. C. de appell. L. 7. Iust. C. de iur. et facti ign. L. 16. D. de leg. L. 34. D. de iure fisci XLIX. 14.; inferre für die Antrage

ber Parteien ift befannt. Brisson. de V. S. h. v. S. 4. 6) relegat BC. redegat D.

<sup>7)</sup> herrore B.

<sup>8)</sup> ad D.9) nouos lites B.

<sup>10)</sup> sentiatur?

<sup>11)</sup> Honorio ss C. Honorio et Siagrio BD und nach Hanel F. Die Ausgaben haben alle Antonio et Syagrio (382) weil allerdings Honorius neben Syagrius in den Fasten nicht portommt.

<sup>12)</sup> Id. aaa ad Simacum pu C. id. aq. ad Simachum pu B. id. aq. ad simacum pp. tu D.

<sup>13)</sup> Sententia res donationis B.

<sup>14)</sup> hier bricht Cab.

fuerit. Dat, Kal. 1) Dec. Mediolani Richomere et Clearcho Coss. 2) (384.).

#### LIB. II.

### TIT. I. DE DIVERSIS RESCRIPTIS 3).

L. 11. (9.) Th. C. h. t. I. 2. (Cui. 66.)

Codices: BDEFG.

1. Imppp. Arcadius et Honorius A.A. Euty-chiano Pf. P. 4). Rescripta ad consultationem b) emissa, uel emittenda, in futurum b) iis tantum 7) negotiis b) opitulentur, quibus effusa docebuntur p);

<sup>1)</sup> k BD. III kal. Edd.

medriconiere et clearco conss. B. medl. ricomero et iliacro D.

<sup>3)</sup> lib. I. de diversis rescriptis B. I. de diversis rescriptis C im Index. lib. I. t. dedi . . . rescriptis D. Bon EFG fehlt die Angabe. Daß hier das zweite Buch der Compilation angeht, folgt schon aus der neuen Titelzahlung.

<sup>4)</sup> Imp. arcadius et theod aa euticiano (euticiano D.)
ppo BD. Es genügt nicht zu ben beiben in der Handschrift genannten Kaisern noch Honorius hinzuzufügen, wie in den Ausgaben seit Gothofred üblich ift, sondern es muß, wie schon Gothofred richtig bemerkte, der Name des Theodossus ganz wegsfallen, und bloß Arcadius und Honorius genannt werden, wie auch Hanel aufgenommen; nicht bloß wegen des Consulats in der Subscription (398), das aus früherer Zeit ist als Theodossus zur Regierung kam (402), sondern auch wegen der Inscription selbst, indem nach der bekannten Series Cutychianus nur 396—399 Präfectus war.

<sup>5)</sup> So B. consolationem D.

<sup>6)</sup> si in futurum B. nisi in futurum D.

<sup>7)</sup> histatum B. his tantu D.

<sup>8)</sup> So. B. nograis D.

<sup>9)</sup> ducebuntur D.

et cactera. Dat. VIII. Id. Decemb. Constantinopoli, Honorio A. IV. et Eutychiano 1) Coss. (398).

L. 12. (10.) (Cui. 66.)

Codices: BDEFG.

2. Impp. Honorius et Theodosius AA. Iohanni Pf. P. Post alia: Nulli habetur ambiguum <sup>2</sup>), etiam ab heredibus et pro heredibus posse rescripta nostri muntinis <sup>3</sup>) allegari <sup>4</sup>), nec excludi temporibus, nec aboleri casibus <sup>5</sup>) imperatum <sup>6</sup>) etc. etc. Dat. XVI. Kal. Mart. Rau. post consulatum Honorii IX. et Theod. V. AA. Coss. (413.) <sup>7</sup>).

 $\bigcirc$ 

7) dat. XVI. k. mr rau. ppo honorio VIII et theod. aa cons. B. dat. XVI. k. mr. ru pc honorio VIII. a et theod. aa cons. D. Man kann nur über das Jahr 412, wo Honorius IX. und Theod. V. Confuln waren, oder das Jahr 413, wo Lucius und Heraklionus das Confulat bekleideten, zweifelhaft sein. Nur in diesen beiden Jahren war Johannes praes. Im lesten wurde Heraklians Name getilgt (L. 13. Th. C. de inf. quae sub tyr. XVII. 14.) und daher oft bloß Lucio V. cos., oft aber auch post. cons. Hon. IX. et Theod. V. gezeichnet. Bon beiden Beispiele bei Reland p. 570. Go'shofred und die späteren nahmen 412 an. Hanel nach der bekannten Sigle pc 413. Das hinzugesügte conss. geben BD und so steht es auch L. 19. Iust. C. de testam.; gewöhnlich wird es bei der Formel post consulatum weggelassen. L. 6. Th. de inost. test. L. 10. Iust. Cod. de Palatinis. L. 3. C. De commeatu.

<sup>1)</sup> euticiano BD.

<sup>2)</sup> So B. uailla haba abigiu D.

<sup>3)</sup> nominis BD.

<sup>4)</sup> alegari B.

<sup>5)</sup> cui sibi D. casibus B.

<sup>6)</sup> Seit Gothofred. lesen alle Ausgaben impetratum; imperatum geben nach Zacharias Collation aber B u. D. Bon EFG fehlt bestimmte Angabe.

#### TIT. II. DE OFFICIO RECTORIS PRO-VINCIAE 1).

Lib. 11. (5.) Th. C. h. t. I. 16. (Cui. 66.)

Codices: BDEFG.

1. Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Viuentium Pf. P. 3) Unusquisque iudex. in his locis sedem constituat, in quibus oportef omnibus praesto esse rectorem 3), non diuerticula 4) delíciosa 5) sectetur. Addimus sane, ut eius, qui 6) prouinciae praesidentem ') propria possessione 's) susceperit, ager, quem 9) diuersorium habuerit praedictus in transitu 10), fisci iuribus uindicetur 11). Itá enim iudices mansiones instruere et instaurare ni-

<sup>1)</sup> De offitio rectoris prouintiae B. II de officio rectoris prouinciae C im Inder. II. t de offitio rectoris prouintiae D.

<sup>2)</sup> Imp. ualentinianus et ualens aa ad iuuentium pp BD. Die vollständigere und nach der Series der Prafecti richtigere Inscription hat schon Cujas.

<sup>3)</sup> So B. pstice recu . . e D.

<sup>4)</sup> deuerticula D.

<sup>5)</sup> religiosa D und nach Sanet EFG. deliciosa wie richtig feit Cujas gelefen wird, mertt Sanel aus B an. In 3acharias Collation ift es nicht angegeben.

<sup>6)</sup> quisqui D und nach Zacharia B. Nach Sanel hat B guisque wie feit Eujas alle Ausgaben lefen. F hat eiusque, E und G eius qui, welches Banel aufgenommen.

<sup>7)</sup> presedentem B.

<sup>8)</sup> So B und Edd. prop . . a possessione D.

<sup>9)</sup> quem B. qua D.

<sup>10)</sup> transito B. transitu D.

<sup>11)</sup> iuribus uindicet D und nach Zacharia wie es scheint auch B. uiribus uindicetur feit Cufas alle Ausgaben.

tantur <sup>1</sup>). Dat. Kal. Apr. Treu. <sup>2</sup>) Valentiniano N. P. et Victore Coss. <sup>3</sup>) (369.)

Gothofred. ad L. 6. Th. C. de accus. et inscr IX. 1. tom. 3. p. 12. Hauboldi opp. II. p. 932.

Codices: BDG. 4)

Imp. Iulianus A. ad Mamertinum. Conuentis rectoribus ad sublimitatem tuam edi <sup>5</sup>) non minus criminalia <sup>6</sup>) acta quam ciuilia iubemus, his uidelicet, quorum <sup>7</sup>) salus ad discrimen uocatur. Dat. XII. <sup>8</sup>) Kal. Dec. Antioch. <sup>9</sup>) Iuliano A. IIII et Sallustio <sup>10</sup>) coss. (363.)

L. 1. Th. C. de assessoribus I. 21. (12.) (Cui. 66.)

Codices: BDEFG.

3. Impp. Arcadius et Honorius AA. Caesario

<sup>1)</sup> nuttat? D. nitantur B. nitentur Edd.

<sup>.2)</sup> triu BD.

<sup>3)</sup> valentiniano  $\overline{p}$  et victure coss. B. valentiano  $\overline{p}$  et victore cons D.

<sup>4)</sup> Diese Constitution hat schon Gothofred. zu L. 6. Th. de accus. IX. 1. abbrucken lassen; wo sie auch sicher hinzugehoren scheint. Sie sindet sich nach Haubold a. a. D. nur in BDG, steht aber doch mahrscheinlich in EF ebenfalls. Sie durfte wohl zwischen L. 7. u. 8. Th. C. de acc. gestanden haben.

<sup>5)</sup> sublimitatem tuendi non minus B u. Gothofr. sublimitate tue dinominis D. tuam edi muß nothwendig wie schon Haubold bemerkt, gelesen werden. L. 6. Th. de acc. "Edi criminalia ut civilia iubemus his videlicet, quorum salus ad discrimen vocatur — —" (328).

<sup>6)</sup> criminalalia D.

<sup>7)</sup> So B. eorum D.

<sup>8)</sup> XII. D. XI. B.

<sup>9)</sup> antioche D.

<sup>10)</sup> So gibt das Confulat BD. (Salustio) u. D. (salutio); bei Haubold fehlt IIII.

### Institutio Gregoriani.

Si quis 2) iudicum uel ciuem eius pro-

uinciae 3), quam regit 4), uel certe peregrinum 5) consiliarium sibi uoluerit adsciscere, tantum quatuor 6) sibi menses ad retinendum eum, quem 7) ex eadem prouincia sumpserit, tributos esse 8) cognoscat, donec ab aliis 9) euocatum locis, suis actibus adhibuerit 10), 'ita ut, emensis 11) quatuor mensibus, crimini detur, siquis ultra 12) hoc tempus consiliarium crediderit retinendum. Dat. VI. Id. 13) Dec. Constantinopoli Stilicone et Aureliano Coss. (400.)

Pf. P. 1).

Am Schluß ber Stelle lieft: do gracias AMHN. Explicit liber legum theodosian et nouellarum do gracias amen B. Explicit liber legu romanoru do gratias amen feliciter D. Auch in dem Inder von C feht hinter der Rubrit diefes Titels explicit felyciter. Bon EFG fehlt mir die Angabe.

<sup>1)</sup> Item. Imp. Archadius et honorius aa cesario ppo B. Imp. Arcadius et honorius aa cesario pp. D. 2) Siqui BD.

<sup>3)</sup> ciuis prouintie B. ciues eius prouinciae D. ciuem prouinciae Edd.

<sup>4)</sup> regit D. reget B und Ed.

<sup>5)</sup> peregrinus BD. peregrinum Ed.

<sup>6)</sup> quattuor D. 7) eumq: B.

<sup>8)</sup> tributus ee B. tributose ee D. tributos esse Ed.

<sup>9)</sup> alius B.

<sup>10)</sup> adhibuerit Codd. u. Sanel; bie alteren Ausgaben attribuerit.

<sup>11)</sup> ita ut emensis B u. Edd. Id autem menses D.

<sup>12)</sup> siquis ultra B. u. Edd. si qu . . . ltra D.

<sup>13)</sup> Das Datum ift in D gar nicht zu lefen, in B die Zahl VI., die die Ausgaben geben, zweifelhaft.

<sup>14)</sup> Die Confuln find vollständig in D. stilicone conss B.

## TIT. III - VIII. fehlen.

TIT. VIIII. DE SCTO MACEDONIANO 1)...

L. 1. Gr. C. h. t. III. 8. Haen. (Sich. 28. III. 5. Schult. p. 696.)

Codices: A(EFG?).

[Imp. Alexander A. Septimiae Musae. Macedoniani Senatusconsulti auctoritas petitionem eius pecuniae non impedit, quae filiofamiliae studiorum caussa Romae agenti ad necessarios sumptus, quos patris pietas non recusaret, credita est. Sed ex contractu filii post mortem eius de peculio actio in patrem competere ita demum potest, si anni utilis spatium petitionem non impedit. Sane si iussu patris datum ei probetur, nec in quos usus uersa sit pecunia, exquiri necesse est, et perpetua in patrem, etiam mortuo eo filio, actio est. P.P. pridie Kal. Mart. Agricola et Clementino Coss. (231.)

Interpretatio. Senatusconsultum Macedonianum praecepit, ut filiofamilias pecunia non creda-

<sup>1)</sup> In der Handschrift A steht von diesem Titel nur die Interpretation von den Worten filiosamilias pecuniam an; die Constitution selbst und die Nubrik sehlen, der folgende Titel aber ist als der zehnte bezeichnet. Sehr merkwürdig ist daß auch in der Summa Aegidiana der Titel als IX. und der folgende als X. bezeichnet sind. Auch soll der ganze Titel nach Hanel in App. von EFG stehen, in welcher Verbindung, ist aber nicht zu übersehen; der Cod. G. (Haen. 6.) hat auch die Titelzahl VIIII, von EF ist es nicht angegeben. Ich habe den Text ganz nach Hanel gegeben.

tur. Nunc haec constitutio iubet, ut pro studio litterarum si quis] filiofamilias ¹) pecuniam dederit, hanc ei pater sine aliqua obiectione restituat. Quodsi ipse filiusfamilias in peregrinis fortasse defecerit, intra anni spatium qui pecuniam commodauit, de peculio filii ²) potest petere, ut sibi debitum reformetur. Quod si pater iusserit ³), ut pecunia praestaretur, non quaerendum ⁴) est, quid de ea pecunia fecerit, sed debitum pater sine mora restituat.

- TIT. X. SI DEBITO PERSOLUTO INSTRU-MENTUM APUD CREDITOREM REMAN-SERIT <sup>5</sup>).
  - L. 1. Gr. C. h. t. IV. 1. Haen. (Sich. IV. 1. Schult. p. 698.)

    Codex: A. 6)
- 1. Impp. Seuerus et Antoninus AA. Octauio Prisco. Si exsoluta est pecunia, nihil obest ueritati, quod cautio integra manet apud creditorem. P.P. prid. Id. Iun. 7) Antonino II. et Geta coss. 6) (205.)

<sup>1)</sup> Mit diesem Worte beginnt das neue Blatt in A, und gibt filio familiae.

<sup>2)</sup> filii A. In den Edd. fehit es.

<sup>3)</sup> iussit A.

<sup>4)</sup> requirendum A.

<sup>5)</sup> T. X. SI DEBITU PSOLUTU INSTRUMENTUM APUD CREDITOREM REMANSIT A.

<sup>6)</sup> Rach Sanel foll biefer Titel auch in einigen codd. Breviar. Tit. X. überschrieben fein, wie in ber Summa Aegidiana.

<sup>7)</sup> prid. kal. mar. A.

<sup>8)</sup> antonio II et zeta. ista lex intp. n. eg. A.

## L.-2. Gr. C. h. t. IV. 1. (Sich. 28. Schult. p. 698.) · Codex: A.

2. Impp. Valerianus et Gallienus A.A. Metro-

- Si potes 2) probare, omnem pecuniam exsolutam 8) creditori tuo, cautio tua, quae apud haeredem eius remansit, inanis est: ut tamen aut ipsa reddatur 4) tibi, aut 5) incisa apud 6) creditorem remaneat, haeredem eius conuenire potes 7). PP. VI. Id. Iun. 8). Gallieno II. et Faustino
  - SI AMISSIS VEL DEBITORI RED-DITIS INSTRUMENTIS CREDITUM PE-TATUR 10).
    - L. 1. Gr. C. h. t. IV. 2. Haen. (Sich. 28. IV. 2. Schult. p. 698. Codex: A.

Imp. Antoninus A. Septimiae Martiae. Debitores tuos quibuscunque rationibus debere tibi pecuniam si probaueris, ad solutionem compellet 11),

Coss. 9) (262.).

7) potest A.

6) aut A.

<sup>1)</sup> metodoro A.

<sup>2)</sup> pôtest A.

<sup>3)</sup> exsoluta A.

<sup>4)</sup> redditor A.

<sup>5)</sup> fehlt A.

<sup>8)</sup> VII. kl. ian. A.

<sup>9)</sup> coss. fehlt A.

<sup>10)</sup> T. XI. SI TMISSIS VEL DEBITO REDDITIS INSTRUMENTIS CREDITU PETATUR A. Rach Sanel hat EG tit. XII. Die Summa Aegidiana hat tit. XI. 11) compellit A.

aditus Praeses prouinciae, vir clarissimus. Nec oberit tibi amissio instrumentorum, si modo 1) manifestis probationibus eosdem debitores esse apparuerit. PP. Id. Septemb. Antonino A. IV. et Balbino II. coss. 2) (213.)

#### TIT. XII. QUIBUS RES IUDICATA NON NOCEAT 3).

L. 2. Gr. C. h. t. X. 1. Haen. (Sich. 28. IV. 3. Schult. p. 703. Beck p. 271.

#### Codex: A.

Impp. Diocletianus .) et Maximianus AA. Aeliae <sup>5</sup>) Matronae. Sententiam aduersus absentes et indefensos ac <sup>6</sup>) maxime minores <sup>7</sup>) latam <sup>8</sup>) nullas uires obtinere notissimi 9) iuris est. PP. Kal. Septemb. Diocletiano III. et Maximiano AA. coss. 10). (287.)

<sup>1)</sup> modu A.

<sup>2)</sup> consulib; supra scriptis A. Darauf folgt in ber handschrift die gange Interpretatio zu L. 1. Herm. Cod. Ex Delictis defunctorum, wie sie nachher auch tit. 15. nochmals wiederholt

<sup>3)</sup> T. XII QVI $\overline{B}$ ; RES IUDICATA NON NOCEAT. A. Auch hier geben manche Handschriften des Breviariums wie bie Summa Aegidiana offenbar nach unfrer Compilation tit. XII.

<sup>4)</sup> Imp. Dioclitianus A.

<sup>5)</sup> Niliae A.

<sup>6)</sup> hac A.

<sup>7)</sup> a minores A.

<sup>8)</sup> latas A.

<sup>9)</sup> notissimum A. So auch manche Codd. bes Brevia-

<sup>10)</sup> Dioclitiano et maximiano a Intp. non ind. A.

#### DE PATRIA POTESTATE 1). TIT. XIII.

L. I. Gr. C. h. t. XIII. 1. Haen. (Sich. 28. XIII. Schult. p. 703.) Codex: A.

Imp. Antoninus A. Victorinae 2). Si in pote-

state patris fuisti, cum haereditas Bassae 3) Cassiae tibi obuenit, eamque patris iussu creuisti, iure patriae potestatis ei eam quaesisti. Ideoque quod ab eo iure alienatum est, nulla ratione oblato pretio restitui tibi desideras. PP. IV. 4) Kal. Ianuarii, Romae, ipso Augusto b) V. et Aduento Coss. 6). (218.)

#### (TIT. XIV.) DE CAUTA ET NON NUME-RATA PECUNIA 7).

L. 1. Herm. C. h. t. tit. I. Haen. (Sich. 28. Schult. p. 709.) Codex: A.

Aurelius Alexio. Ex cautione 8) non numeratae pecuniae non anni, sed quinquennii spatio de-

sondern als titulus offenbar wie hier; ebenso Summa Acgidiana.

<sup>1)</sup> So Cod. A. Auch hier haben viele Handschriften bes Breviarii die Zahl XIII. nicht bloß als liber codicis Gregoriani,

<sup>2)</sup> Imp. antonius. a. uictore A.

<sup>3)</sup> bassiae A.

<sup>4)</sup> II. A.

<sup>5)</sup> a. u A. Augusto (ohne V.) Edd. 6) coss fehlt in A. Dagegen folgt Intp. n. egit.

<sup>7)</sup> Bon hier aber fehlen die Titelzahlen und oft auch die Rubriken in der Handschrift; ich habe beides wo es fehlt hingugefügt, aber in Parenthefen eingeschlossen. EX CORPORE HERMOGENIANI. DE CAUTA ET NON NUMERATA PECUNIA A.

<sup>8)</sup> et cautionem A.

### Institutio Gregoriani.

ficere, nuper censuimus. Scripta VII. 1). Id. April. Syrmii 2), Caes. A. Cos. 3).

Interpretatio. Secundum legem ex corpore Theodosiani <sup>4</sup>), si certum petatur, de chirographis <sup>5</sup>), quia de quinquennio habetur expositum, ideo hanc legem ex Hermogeniano credidimus adiungendam, quae tempus, intra quod <sup>6</sup>) contestari conuenit de cauta et non numerata pecunia, id est intra quinquennium, euidenter ostendit <sup>7</sup>).

(TIT. XV.) EX DELICTIS DEFUNCTORUM QUEMADMODUM CONVENIANTUR SUC-CESSORES \*).

L. 1. Herm. C. h. t. tit. II. Haen. (Sich. 28. tit. III. Schult. tit. VII. p. 710.)

Codex: A.

Imp. 9) Aurelius Ennio Saturnino. Licet ante

<sup>1)</sup> VIII. A.

<sup>2)</sup> Sirmio Edd. nad allen Codd. Svrmi A.

<sup>3)</sup> con uc A.

<sup>4)</sup> Theodosiano Edd. Daß aber wie in so vielen Handschriften bes Breviars und in mehreren spätern Ueberschriften unstrer Handschrift immer ex corpore Theodosiani, ex corpore Hermogeniani, ex corp. Gregoriani ein bloßer Fehler vorliege, kann ich nicht glauben. Gemeint ist übrigens II. 27. Si certum petatur de chirographis.

<sup>5)</sup> corografis A.

<sup>6)</sup> tempora intra quae Edd. u. Codd.

<sup>7)</sup> ostenditur A.

<sup>8)</sup> EX DELICIIS DEFUNCTORY QUEMADMODU CONVENIUNTUR SUCCESSORES; A. Die Titelzahl fehlt im Cod., dagegen steht auf dem Nande T. II., natürlich auf hermogenian gehend.

<sup>9)</sup> Imp. fehlt in Edd.

litem contestatam defuncto eo ¹) qui ex proprio ²) delicto conueniri potuit, successores non possint ³) poenali actione conueniri, tamen hos ⁴) etiam in tantum, quantum ad eos peruenit, teneri, ne scelere ditentur ⁵) alieno, certissimi iuris est. Auditis itaque ⁶) partium allegationibus ⁷), V. C. Proconsul ⁶) prounciae Africae, amicus noster, in pronuntiando formam iuris sequetur ⁶). Scripta VII. Kal. Octobr. Sirmii ¹o), Aug. Cos. ¹¹).

Interpretatio <sup>12</sup>). Haec lex praecipit <sup>18</sup>), ut in criminalibus caussis, siquis antequam moriatur non fuerit de facti sui scelere <sup>14</sup>) conuentus atque conuictus <sup>15</sup>), si post eius obitum, quod <sup>16</sup>) ab eo cum poena <sup>17</sup>) reddendum erat <sup>18</sup>) apud successores <sup>19</sup>)

´eius

<sup>1)</sup> eo fehit A. 2) priori A.

<sup>3)</sup> successorum non possit A.

<sup>4)</sup> hoc A.

<sup>5)</sup> detinentur A.

<sup>6)</sup> addidit etia A.

<sup>7)</sup> alligationibus A.

<sup>8)</sup> proconsuli A.

<sup>9)</sup> iuri sequitur A.

<sup>10)</sup> svrmi A.

<sup>10)</sup> svrmi A.
11) Aug. cos. fehlt A.

<sup>12)</sup> Diese Interpretation steht einmal oben zu tit. XI, einmal hier im Cod. A. Die Barianten von jener Recension werde

mal hier im Cod. A. Die Varianten von jener Recenfion werde ich mit A 1., die von dieser mit A 2. bezeichnen.

<sup>13)</sup> praecepit A 1. u. 2.

<sup>14)</sup> sceleris A 1.

<sup>15)</sup> atque convictus fehlt A 1.

<sup>16)</sup> quo A 2. 17) cum poena fehlt A 1.

<sup>18)</sup> erat, fuerit A 1. u. A 2.

<sup>19)</sup> successorem A 1.

eius fortasse repertum <sup>1</sup>) fuerit <sup>2</sup>), hoc tantum ab heredibus <sup>8</sup>) reddendum <sup>4</sup>), quod ad eos <sup>5</sup>) cognoscitur peruenisse. ceterum in tali re haeredes nec ad poenam nec ad aliam quamcunque satisfactionem tenentur obnoxii <sup>6</sup>).

(TIT. XVI.) DE PACTIS INTER VIRUM ET UXOREM ').

Papinianus lib. I. resp. in Brev. (Sich. 28.)

Codex: A.

Inter uirum et uxorem pacta non solum uerbis, sed uoluntate <sup>8</sup>) contrahentium constituuntur, ut <sup>9</sup>) neuter coniugum locupletior fiat <sup>10</sup>).

(TIT. XVII. DE AGENTIBUS IN REBUS 11)).

L. 10. Th. C. h. t. VI. 27. (Cui. 66.)

Codices: AB.

Impp. Arcadius et Honorius A.A. Caesario Pf.

<sup>1)</sup> receptum A 1. 2) fuerit fehlt A 1. u. A 2.

<sup>3)</sup> ab haerede A 1. u. 2.

<sup>4)</sup> reddendum est A1. u. 2.

<sup>5)</sup> ab alios A 2.

<sup>6)</sup> heres — — ad aliquam satisfactionem tenetur obnoxius A 1. u. 2.

<sup>7)</sup> PAPIANUS RESPONSOR, LIB. I. T. I. DE PA-CTIS INTER UIRUM ET UXOREM A.

<sup>8)</sup> ex uoluntate A.

<sup>9)</sup> ut fehlt A.

<sup>10)</sup> conjugium fiat locupletior; ista intp. n ind. A.

<sup>11)</sup> Weber Titelzahl noch Ueberschrift gibt unfre Handschrift; aber beides kann nicht zweiselhaft sein, da der Soder A EX CORPORE THEODOSIANI LIB. VI. TIT. XXVII liest. Die ganze Constitution wie sie L. 10. Th. C. cit. gibt lautet so., Inter eos qui consularitatis gesserint dignitatem, et eos qui

P. ad locum <sup>1</sup>). Non defutura poena quindecim librarum auri, quam in contumaces olim diualis sanctio definiuit. Dat. IV. kal. Mart. Constantinop. <sup>2</sup>) Arcadio IV. et Honorio III. AA. Coss. <sup>3</sup>) (396).

(TIT. XVIII. DE PETITORIBŪS ET DESI-STENTIBUS ')).

L. un. Th. C. h. t. X. 13. (Til. p. 135.)

Codices: AB.

Imppp. Valentinianus, Theod. et Arcad. AAA.

meruerint principatum, is gradu potior habeatur, qui prior locum dignitatis acceperit. Quam sanctionem omnia debebunt officia custodire; non defutura poena quindecim librarum auri, quam in contumaces olim diualis sanctio definiuit. Achnliche Bestimmungen enthalt L. un. Th. C. de comitibus uacant. VI. 18. L. 5. u. 16. Th. C. de proximis VI. 26. Die Berftum. melung ber Stelle in unfrer Sammlung ift um fo finnlofer, als contumax bekanntlich bei den Alten jeden Ungehorsam bezeichnet und man, wie hier die Stelle lautet, gar nicht wissen kann welche contumacia gemeint fei. Offenbar haben die Ercerptoren anders als der Gefetgeber den pragnanten Gebrauch von contumax uns tergeschoben, wie er auch in Edictum Theod. c. 145. und mit dem Beisat absens in der folgenden Stelle unfrer Sammlung vorkommt, und wollen die Stelle angewandt wissen auf den vor Bericht citirten Ungehorfamen, fur ben die Bermanischen Befete bald zehn (L. Wisig. II. 1. 18.), bald zwolf (L. Alam. XXXVI. 4. XLI. 3.), bald funfzehn solidi (L. Baiuu. tit. 2. c. 14. 15. Bgl. L. Sal. LVII. 5. LIX.) Strafe festfeten.

<sup>1)</sup> Imp archadius et honorius. aa caesari ppo ad locu A. Ueber die Formel ad locum vgl. Nou. Seueri Lib. V. tit. 1. (nou. 95.) Consult. uet. Icti c. 1. 4-9.

<sup>2)</sup> consul. A.

<sup>3)</sup> coss fehlt A.

<sup>4)</sup> Litelzahl und Aubrif, wie sie aus Th. C. X. 13. aufgenommen ist, fehlt in A, der bloß EX CORPORE THEO-DOSIANI liest.

ad Gorgonium, com. r. p. 1). Qui tertio 2) conuentus cum delatore neglexerit 3) adesse 4) iudiciis, non solum iurgii quod exortum est amissione multetur, uerum etiam sumptus 5) et lițis 6) expensas ei reddere compellatur, quem superfluo litigio credidit esse uexandum. Quod quidem etiam in absentem contumacem post trinam, ut dictum est, conuentionem statuendum esse censemus. Dat. VIII. id. Iun. Mediol. 7) Honor. NB. P. et Euodio Coss. 8) (386).

### (TIT. XVIIII. DE ACCUSATIONIBUS 9)).

(Gothofr. ad L. 2. Th. de denunt. II. 4.) Haub. praeterm. p. 26. (Opusc. II. 931) Cod. Theod. Haen. II. 18. 2. de iudicis.

<sup>1)</sup> Statt der vollständigen, schon seit Tilius gangbaren Inscription liest A blog: Imp ualentinianus et theod. ad gregorianum crp.

<sup>2)</sup> Si quispiam alienae substantiae petitor mora ludificante in longum protrahere coeperit possidentem, et tertio Cod. Theod. qui tertio A.

<sup>01, 1</sup> heod. 900 terror 11.

<sup>3)</sup> So A. noluerit Edd.

<sup>4)</sup> asse A.

<sup>5)</sup> sumptos A.

<sup>6)</sup> lites A.

<sup>7)</sup> mediolano A.

<sup>8)</sup> honorio II. nb et euodio y uc A.

<sup>9)</sup> Titelzahl und Aubrik fehlt in A, wo bloß EX COR-PORE THEOD überschrieben ift. Die Conflitution ist als Extravagante zuerst bei Gothofr. zu L. 2. Th. C. de denunt. II. 4. abgebruckt, nachher aus B nach Hanels Abschrift bei Haubold, und jest von Hanel selbst als L. 2. Th. C. de iudic. herausgegeben. Daß die Stelle hier sehr verstümmelt ist, scheint wohl nicht bezweiselt werben zu können; daß sie in ihrer ura

#### Codices: AB.

Imperator Constantinus ad Maximum 1) pf. urbis ad locum. Eum, qui sciens iudicio adesse neglexerit, ut contumacem iudex poena multabit 2). Datum X. kal. Iun. 3). Sirmii 4) Probiano et Iuliano consul. (322).

## (TIT. XX. DE PETITIONIBUS ET ULTRO DATIS ET DELATORIBUS 5)).

sprünglichen Bollständigkeit sich auf den Einisprocest bezogen, scheint mir theils nach den Worten poena multadit nicht wohl möglich, theils ist davon in der vorigen Stelle erst aussährlich gehandelt worden. Wohl aber könnte die Stelle auf den Eriminalprocest gehen, wie die solgende, wo für die Ausbleibenden solwohl früher als später eine eigenkliche Vermögensstrafe möglich war. L. 5. D. de poenis XLVIII. 19. Paull. V. 5° §. 9. L. 1. 2. 5. D. de requir. reis XLVIII. 17. L. 2. 3. C. eod. IX. 40. Einen eigenen Titel de requir. reis hat der Th. Codnicht; die dahin gehörigen Stellen stehen im Theodossischen Coder im Titel de accusationidus (L. 2. Th. C. de accus. ist L. 1. C. lust. de req. reis), mithin würde ich diese Stelle eher zwischen L. 2. u. 3. Th. C. de accus. stellen, und habe danach die Rusbrif gemacht.

- 1) Valerius Maximus Basilius prf. urbi 319—23. Bgl. Zeitschr. IX. 1. S. 65.
  - 2) poena multauit A. poenam multatur B.
    - 3) Iun. fehlt B.
    - 4) Syrmi A.
- 5) Der Cob. A hat bloß die Ueberschrift EX CORPORE THEOD., von B weiß ich nichts naberes. Haubold (Opp. l. c.) wollte die Stelle auf die professio censualis beziehen, und zwischen L. 1 u. 2. Th. C. de censitor. XIII. 11. stellen; Hanel hat sie schon aufgenommen als L. 2. Th. C. Qui bonis ex lege Iulia cedere poss. IV. 20., weil die L. 2. oder bei ihm L. 3. eod. von der cessio bonorum sagt: in omni cessione prosessio sola quaerenda est. Indessen beides ist gewiß salfch, sowohl der Stellung des Excepts in unstrer Sammlung nach,

als weil hier von einer calumniantium inconstantia die Rede ist, die ich mit beiden Formen erwähnter professio für unvereinbar halte. Ich zweifle keinen Augenblick, daß hier die bekannte professio criminis gemeint ist, das heißt, die delatio criminis ohne die bei wirklichen Accusationen ubliche Subscription (Ambros. ep. 64. "sine accusatore, sine professore delationis"), wie folche Constantin in der L. 5. Th. C. de accus. IX. 1. beschränfte. Bgl. Gothofr. zu L. 5. cit. Eine ausführliche Conflitution, worin die Strafe sowohl des beharrlichen Calumnians ten, als bes renuntiirenden Delators genauer bestimmt wird, ftebt feit Cujas (in tres post. libr. Cod. Lugd. 1562) aus ben Bafiliten (LVI. 7. 8. t. VI. p. 713.) im Justinianischen Cober als L. 8. §. 10. de delatoribus X. 11. Bor ber auch aus ben Bas filiten (LVI. 7. 7.) restituirten L. 7. eod. steht als L. 6. ein Gefet gegen die Delatoren, bas im Theod. Cod. L. 17. de petitionibus et delatoribus X. 10. ift, vor welcher Conffitution Gratians, Balentinians und Theodofius (382) im Theodofischen Cober noch funf Gefete berfelben Raifer gegen die Delatoren fich finden (L. 12-16. eod.). Danach durfte wohl nicht zu bezweifeln fein, daß unfre Stelle im Theod. Coder vor, nach oder zwischen L. 16. u. 17. de pet. et del. geffanden; wonach ich bie Rubrik bier restituirt habe. Die Constitution findet fich übrigens auch nach hanel in dem Cod. Vat. Reginae Sueciae 1128. (Haub. opp. p. CXXII. n. 43.), jedoch ohne nabere Angabe in welcher Verbindung. Die Ueberschrift ift dort: EX CORPORE THEODOSIANI LIBRU SUB TITULO XXVIIII CON-STIT. SEXTA. Mußten wir die Zahl XXIX für unverdorben halten, so konnte unfre Stelle nur noch nach L. 6. Th. C. de curiosis VI. 29. ober vor L. 2. Th. C. de his qui latrones IX. 29. gestanden haben; denn im Titel de relationibus XI. 29. halte ich es nicht möglich. Aber auch in den beiden vorgenannten Titeln ift feine besondre Unknupfung vorhanden; ich halte die Zahl also fur verderbt. Die Worte ber Basilifen, aus denen L. 8. §. 10. C. cit. restituirt ist, lauten so: "Εκαςος δε προσαγγέλλων, ἢ τῷ κόμητι τῶν Θείων ίδικῶν τοῦ βασιλέως, ἢ τῆ σχολῆ των παλατίνων, ή τοις λαμπροτάτοις του δημοσίου συνηγόροις, η τοις λαμπροτάτοις άρχουσι των επαρχιών γινωσκέτω ώς είτε ξπιμείνας τῆ δίκη φανείη συκοφάντης εἴτε ἀποςῆ τῆς κατηγορίας, καὶ ἀφανής γένοιτο σύμμετρον μὲν ἔχων περιουσίαν καὶ μή δεδιώς την έν αὐτη τιμωρίαν, καὶ πληγάς βαρυτάτας ύποHaub. l. c. p. 926. Editio Theod. Cod. Haen. IV. 20. 2:1

Codices: AB.

Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Floro praef. praet. [sub titulo] 1). Professio uniuscuiusque inmutari contra statuta legum nostrarum pro 2) calumniantium inconstantia 8) et uarietate non poterit. Datum III. kal. Ian. Antonio et Syagrio coss. 4).

μένει και διηνεκώς έξωρίζεται έαν δε ςρατείαν έχη ή σεμνόν έπιτήδευμα ή περιουσίαν άρχουσαν, έκπίπτει και της ςρατείας και της ούσιας, και ούδε την βασιλίδα πόλιν ούδε την επαρχίαν ολεήσαι συγχωρεϊται." Davon ift bie in unfre Ausgaben bes Corpus juris übergegangene Uebersetung: "Unusquisque autem deferens sivé comiti rer. divinar. priv. Augusti, sive scholae Palatinorum, sive clarissimis fisci advocatis, sive etiam clarissimis praesid. prov., noverit se, sive in causa perseveret et calumniator esse detegatur: sive ab accusatione desistat et latitet: si mediocres facultates habeat, eosque amittere pro nihiló ducat, gravissimis verberibus castigandum et perpetuo fore relegandum. Si vero militiam habeat, vel honestum aliquod officium, aut idoneas facultates: excidet tum a militia, tum ab aliis facultatibus et neque intra urbem neque in ea provincia habitare permittetur." Daß ein Gefet wie unfre Stelle ursprünglich bloß non poterit inmutari professio gesagt haben follte, ohne nabere Musfuhrung, lagt fich nicht benten. Benn es nicht zu fuhn erscheint, so mochte ich bie Bermuthung aussprechen, daß unser Ercerpt die Eingangsworte des Gesetzes enthalt, das feine allgemeine Bestimmung nachher vollständiger im Einzelnen ausführte und aus beffen weiterer Ausführung die Stellen in den Juftinianischen Coder gegangen maren, deren Inhalt wir in den Bafilifen finden.

<sup>1)</sup> Imp ualentinianus et theodosius aa floro ppo. sub titulo A. u. B.

<sup>2)</sup> per B.

<sup>3)</sup> in constantio A.

<sup>4)</sup> Antonio et siagrio A.

#### DE FRUCTIBUS ET LITIS (TIT. XXI. EXPENSIS 1)).

L. 1. Th. C. h. t. IV. 18. (Sich. 28. IV. 16. 29gl. L. 2. Iust. C. eod. VII, 51.

#### Codices: AB.

Impp. Valentinianus et Valens AA. Olybrio Iubemus enim, ut, si in-Pf. urbi. Ad locum. tentio petitoris improba iudicetur, praestet possessori<sup>2</sup>) sumptus<sup>3</sup>), praestet impensas, quas eum toto litis tempore sustinuisse claruerit, etiamsi super hac re expressior cessit 4) sententia iudicantis. Dat. VII. 5) kalend. Maii Treueris 6) Valentiniano NB. P. et Victore Coss. 7) (369).

<sup>1)</sup> Die L. 1. Th. C. de fructibus et litis expensis IV. 18. enthalt eine ausführliche Constitution über die Berpflichtung gum Erfat ber boppelten Fruchte, ber fructus percipiendi, der Proceftoften von Seiten bes Befitere und Beflagten, fo wie auch eine Borfchrift zum Schut gegen ben petitor, beren Bestimmung in den Borten enthalten ift, die hier excerpirt find. Der Codex A hat blog die Ueberschrift EX CORPORE THEOD.

<sup>2)</sup> possessori fehlt A.

<sup>3)</sup> sumptos A.

<sup>4)</sup> cesset Haen.

<sup>5)</sup> VIII. A.

<sup>6)</sup> treueres A.

<sup>7)</sup> ualentiniano nouies et uictore A. Die Lesart der Ausgaben ift aber boch ficher richtig; benn Olybrius war praef. urbi 368-70. und 369 war Valentinianus noch als kleines Kind (N. P. nobilissimus puer) mit Victor Consul. Reland. p 431ff.

# (TIT. XXII. QUIBUS RES IUDICATA NON NOCEAT.1)).

L. 1. Gr. C. h. t. X. 1. Haen. (Cui. 59. ad Paull. V. 5. 8. Schult. p. 703. Beck p. 274.)

## Codices: AB:

Imp. Alexander A. Crescenti. Quae in libello contulisti, praesidi prouinciae allega, qui non ignorat, eum, qui per contumaciam absens condemnatur <sup>2</sup>), nec appellationis auxilio <sup>8</sup>) uti, aut in duplum reuocare posse. pp. XI. kal. April. Albino et Maximo coss. <sup>4</sup>) (227).

#### (TIT. XXIII. DE CONFESSIS <sup>5</sup>)).

L. 1. Gr. C. h. t. X. 2. Haen. (Cui. 66. Schult. p. 703.) L. un. Iust. C. eod. VII. 59.

#### Codices: AB.

Imp. Antoninus A. Iuliano. Confessos <sup>6</sup>) quoque pro iudicatis haberi placuit: qua de re <sup>7</sup>) sine causa desideras recedere confessione tua. Accp. <sup>8</sup>) prid.

<sup>1)</sup> EX CORP. GREGORIANI A. Die ganze Stelle ift zuerst zu Paullus, aber noch nicht in bessen Ausgabe von 1558, sondern in der Pariser Ausgabe von Cujacius Werken von 1559 zu V. 5. 8. und danach in der Frankfurter Ausgabe von 1595 abgedruckt. Bgl. Hanel zu L. 1. cit.

e von 1595 abgedruckt. Vgl. 2) absentis condemnantur A.

<sup>3)</sup> auxiliu A.

<sup>4)</sup> coss fehlt A.

<sup>5)</sup> EX CORP. GREGOR. A. Rach Hanel scheint in B die Rubrit zu ftehn.

<sup>6)</sup> confessus A.

<sup>7)</sup> So A. quare Edd.

<sup>8)</sup> So A. Accep. Edd.

kalend. Octobr. Gentiano 1) et Basso coss. 2) (211).

## (TIT. XXIIII. DE EFFECTU SENTENTIA-RUM ET FINIBUS LITIUM.3)).

Paull. V. 5 A. §. 7. (Sich. 28. p. 155. Cui. 58.)

Codices: AB.

1. Trinis literis <sup>4</sup>) uel edictis aut uno <sup>5</sup>) pro omnibus dato, aut trina denuntiatione conuentus, nisi ad iudicem <sup>6</sup>), ad quem <sup>7</sup>) sibi denuntiatum est, aut cuius litteris uel edictis <sup>8</sup>) conuentus est, uenerit, quasi in contumacem dicta sententia auctoritatem <sup>9</sup>) rerum iudicatarum obtinet; quin immo nec appellari ab eo <sup>10</sup>) potest <sup>11</sup>).

Ibid. in fine 12).

2. Ab ea sententia, quae aduersns 18) contu-

<sup>1)</sup> gessena A. 2) coss fehlt A.

<sup>3)</sup> EX CORP PAVLI sententiaru A. Die Rubrif habe ich nach Paullus hergestellt.

<sup>4)</sup> litteris fehlt A. trinis fehlt B.

<sup>5)</sup> unu A.

<sup>6)</sup> iudicium AB. wohl iudicem eum; eum iudicem hat

bie Interpretation; iudicem Edd. feit Sich.

<sup>7)</sup> So A. a quo Edd. feit Sich.

<sup>8)</sup> edictis AB. edicto Edd. feit Sich. 9) auctoritate A.

<sup>10)</sup> ab eo A. ab ea Edd. feit Sich.

<sup>11)</sup> Im Breviarium folgt die interpretatio.

<sup>12)</sup> EX CORP PAULI SENT. A. Ich habe die Stelle getrennt gelassen, wie sie in der Handschrift A mit eigner Uebersschrift steht, wenngleich sie in den Ausgaben bloß Theil desselben Paragraphen ift.

<sup>13)</sup> in Edd. feit Sich.

maces lata 1) est, neque appellari, neque in duplum reuocari potest.

#### (TIT. XXV.) DE CONFESSIONIBUS 2).

Paull. l. c. §. 5. (Cui. 66.)

3. Confessionem suam reus in duplum reuocare non potest.

(TIT. XXVI.) \*). DE TRINA CONVENTIONE \*)
SEU \*) DE LITTERIS COMMONITORIIS \*).

<sup>1)</sup> So A. Edd. data und dicta.

<sup>2)</sup> de confessionib; EX CORP PAVLI SENT. AB.

<sup>3)</sup> Dieses Excerpt einer Vorschrift über die dreifache Vorladung, wie fie zur Contumaz außer Paullus im vorigen Titel auch L. un. Th. C. de petitor. et desist. (X. 13.), L. 8. Iust. Cod. Quomodo et quando (VII. 43.), ferner Interpret. Nou. Valent. XII. (Ritter p. 130.) L. Rom. Burg. tit. 14. und Edict. Theod. c. 5. und 145. vorschreiben, hat haubold zuerst nach Banels brieflicher Mittheilung abbrucken laffen. Es fteht namlich in gleicher Berbindung wie im Pithouschen Cober (A) auch in B; bann aber auch im felbigen Cober (Paris. 4406) zweimal in anderer Berbindung: einmal fol. 57a bis fol. 58a lin. 6. gwis schen bem bekannten Commonitorium und ber scriptio de litium expensis, bann fol. 68ª bis 68b von ben Worten monetur uepire an auch vor der scriptio de litium expensis. Das Ercerpt gehort entweder einer spatern Privatarbeit, oder einem Barbaris schen Gefet an, wie die Borte et in lege sic continetur zeigen, die weder ein Romischer Jurift noch eine kaiserliche Constitution gebraucht hatte. Die Barianten ber brei oben genannten Abschrif. ten werde ich aus haubold mit a, \$, y bezeichnet angeben.

 $<sup>\</sup>sim$  4)  $I\bar{t}$  (ITEM αβγ) DE TRINA CONUENTI $\bar{O}$  (IO α) A αβγ.

<sup>5)</sup> scada A. scd. αβ.

<sup>6)</sup> communtoriis a. comunitoriis A. Mit diesem Borte interpungiren As.

## Institutio Gregoriani,

QUALITER, CUM 1) CONTRA QUOSCUN-INTERPELLATUM FUERIT, DE-BENT TRINA CONVENTIONE AD AU-DIENTIAM EVOCARI 2).

Haub. opp. II. p. 910.

Codices: AB  $(\alpha\beta\gamma)$ .

Sed et hii, ad 3) quos litterae processerint, quae 4) eos conmoneant, si uenire distulerint, suis relationibus, ut de eorum absentia uel contumacia probationi nihil deesse possit, omnia sunt per singula iudicibus rescripturi. Post 5) haec edictum infra scriptum 6) in foro illius qui ammonetur et uenire 7) contempserit, debet adpendi: "ILLE OBLA-TIS PRECIBUS NOBIS 8) DETULIT IN QUERELLA, AB ILLO REM SIBI DEBITAM INDEBITE RETINERI; IDEOQUE DATIS AD TE 9) LITTERIS PRAESENTIBUS INDICAMUS, UT MEMORATUM 10) SALVA CIVILITÀTE EATENUS 11) AD-

<sup>1)</sup> cum fehlt β.

<sup>2)</sup> uocari a \( \beta \). Ueber audientia (. L. Visig. II. 2. 2.

<sup>3)</sup> a A  $\alpha$ . ad  $\beta$ .

<sup>4)</sup> litteras - qui Aa; litterae von neuer hand in a beis geschrieben; litterae - quae β.

<sup>5)</sup> et post  $\beta$ . 6) dictus infra scriptus Aa; editus i. scr. β. edictus von neuer hand zu a.

<sup>7)</sup> quia monitur (von neuer Sand beigeschrieben admonitus) et uenire a; qui amonitur et uenire A. monetur uenire fangt die Seite an in y. Admonere und 'commonere wird in. diefem Sinue nachher abwechselnd gebraucht.

<sup>8)</sup> nostris by; nobis icon beigefcrieben in y.

<sup>9)</sup> te A \beta\_{\gamma}; in a fehlt es.

<sup>10)</sup> memoratu A. memorata αβγ.

<sup>11)</sup> eatinus A.

STATUTA AD AU-

MONERE PROCURES 1), UT DIE 2)

DIENTIAM NOSTRAM SE VENTURUM SUB IDONEI FIDE-1USSORIS 3) CAUTIONE PROMITTAT, PETITORIS 4) PAR-TIBUS IN OMNIBUS RESPONSURUS 5), QUATENUS 6) IUR-GIO, QUOD 7) INTER ALTERCANTES VERTITUR 8), CUM IUSTITIA TERMÍNUS 9) IMPONATUR." Scheda edicti, quae post trinam conventionem adpendi 10) in foro illius qui commonetur et 11) ad audientiam 12) uenire distulerit omnino debebit 13), haec 14) est, sicut praesentis 15) schedae 16) forma declarat et in lege sic 17) continetur aut 18) unum pro omnibus.

<sup>1)</sup> procurris γ.

<sup>2)</sup> diae A.

<sup>3)</sup> fideiussaris  $\alpha \beta \gamma$ . fideiussores A.

<sup>4)</sup> petitores Aαβγ.

<sup>5).</sup> Ueber respondere in biesem Sinne vergl. Ed. Theod. c. 145.

<sup>6)</sup> quatinus A.

<sup>7)</sup> quod  $\beta \gamma$ , quo  $A \alpha$ .

<sup>8)</sup> vertitur  $\beta \gamma$ . vertatur  $\mathbf{A} \alpha$ . 9) terminus  $\beta$ . terminos  $\mathbf{A} \alpha \gamma$ .

<sup>10)</sup> SCEDAM ENIM DE TRINA CONUENTIONE ADPENDI (app. a) Aa. SCEDAM EDICTI QVE post trinam conventionem adpendi βγ.

<sup>11)</sup> et fehlt A.

audiendam αβγ.

<sup>13)</sup> debet  $\beta \gamma$ .

<sup>14)</sup> hoc Aaby.

<sup>15)</sup> praesens β.

<sup>16)</sup> scedae A. scde αβγ.

<sup>17)</sup> sic A  $\alpha$ . si  $\beta \gamma$ .

<sup>18)</sup> aut fehlt in allen Codd. Wie aber Paullus V. 5. 7. im vorigen Titel gesagt hat: trinis litteris vel edictis aut uno pro omnibus dato und L. 8. C. cit. ternis litteris vel uno

Ita, ut 1) in eo qui pro contumace 2) damnandus est legum seueritas in omnibus debeat custodiri 3), benefica 4) principum prouidentia, dum humano generi consulit, constituit 5); quotiens 6) inproborum calliditas ita diuersis tergiuersationibus dilatat 7), ut litigiis 8) terminus 9) non possit inponi 10), et, quae male peruaserant 11) dum praua 12) cupiditate cupiunt retinere 18), procurando latebras student 14) ut petitores 15) lapsum 16) temporum causae 17) incurrant, ita ut qui merito res suas recipere poterant, callidorum adinuentionibus iniuste amittant quod eis 18) legibus debebatur. Ideoque .... 19)

pro omnibus peremptorio edicto, fo schien mir unum auf edictum zu beziehen und aut hinzuzufügen unbedenklich.

<sup>1)</sup> ut fehlt βγ.

<sup>2)</sup> contumace α. 3) custodire  $\gamma$ .

<sup>4)</sup> benificia A. beneficia A. Bene pia βγ.

<sup>5)</sup> constituit  $\gamma$ . constituat  $A \alpha \beta$ .

<sup>6)</sup> ut vor quotiens wie Alle geben, schien mir ficher falfch.

<sup>7)</sup> dilatare wie auch differre und zwar auch intransitiv merft bu Cange an: L. Liutpr. VI. 75. "si uero amplius dilataue-

rit, ad fideiussores dandos componat sicut antea statuimus."

<sup>8)</sup> letigiis  $\alpha$ . litigii  $\beta$ . 9) terminus  $\beta$ . terminos  $A\alpha$ . terminum  $\gamma$ .

<sup>10)</sup> inpuni Aa. 11) provaserant  $\alpha\beta\gamma$ .

<sup>12)</sup> praua  $\beta \gamma$ . prae A. pro  $\alpha$ .

<sup>13)</sup> retenere  $\beta$ . retineri  $\gamma$ . tenere  $A\alpha$ .

<sup>14)</sup> student Aa. studeant βγ.

<sup>15)</sup> petitore α.

<sup>16)</sup> lapsum a am Rande. lapsu γ. lapso A a β.

<sup>17).</sup> cause αβγ.

<sup>18)</sup> eis legibus Aa. de his  $\beta \gamma$ . eis  $\gamma$  am Rande.

<sup>19)</sup> Daß das Folgende wieder Formel fei, fann nicht bezweis

QUIA ILLE SECUNDUM NORMAM IURIS AÇ 1) LEGUM AD AUDIENTIAM PER 2) ADMONITIONEM NOSTRAM TRÍNIS EST LITTERIS EUOCATUS ET FACIENTE CONTUMACIA IUDICIIS ADESSE 3) DISPEXIT 4), IDEO 5) PER HUIUS EDICTI INCLAMATIONEM 6) EUM 7) ADHUC AD 8) AUDIENTIAM VENIRE COMPELLIMUS ITA UT SI 9) INTRA 10) VIGINTI ET SEPTEM DIES 11) AD IUDICIUM NOSTRUM VENIRE CONTEMPSERIT 12), NOS ADVERSUM SE 13) SE-

felt werben; bazu ist aber ideoque nicht genügender Uebergang; ich möchte hier also eher etwas ausgefallen vermuthen, als, wie Lachmann meint, die Formel oben bei ut in eo qui pro contumace ansangen lassen.

- 1) iuris ac  $\alpha$ . iuris hac A. iuri sacri  $\beta$  und in iuris ac corrigirt  $\gamma$ .
  - 2) per fehlt A.
  - 3) adesse A  $\alpha$ . esse  $\beta \gamma$ .
  - 4) dispexit A α. dispexerit βγ.
  - 5) adeo A.
- 6) inclamatione  $A\beta\gamma$ . Bgl. Ed. Theod. c. 5 und 145. indamatione  $\alpha$ .
  - 7) eum  $\beta \gamma$ . cum  $A \alpha$ .
  - 8) ad A $\gamma$ . in  $\alpha\beta$ .
  - 9) si fehlt βγ.
  - 10) inter A. inte  $\alpha \beta \gamma$ .
- 11) Diese Frist ist nicht alt. L. 69. D. de iud. (V. 1.) erwähnt bekanntlich nur zehn Tage. Offenbar erinnern die 27 Tage an die Mondzeit, die Grundlage der altesten Germanischen Kristen war (Grimm Alterthümer II. S. 868); so wie der ganze Gebrauch der trina conventio sich genau an die dreisache Germanische mannitio anschließt. L. Sal. 43. §. 4. 52—54. emend. 42. §. 9. 10. Rip. 30. §. 2. 33. §. 2. Cap. 803. cap. 1. §. 4. Sachsensp. I. 67. 2.
  - 12) Bgl. L. Visig. II. 1. 18.
  - 13) se erft von fpaterer Sand zugesett in y.

CUNDUM LEGES 1) IN CONTUMACEM 2) FERRE SENTEN-TIAM 3) RECOGNOSCAT.

(TIT. XXVII.) DE QUAESTIONIBUS IN FA-MILIA HABENDIS AUT SI ANTE HABI-TAM QUAESTIONEM HEREDITAS EIUS QUI DICITUR INTERFECTUS ADITA FUERIT ').

> Paull. III. 5. §. 10. (Cui. 66.) Codices: AB.

1. Haereditas a fisco ut indignis aufertur his primum, qui, cum interfectus esset testator <sup>6</sup>), apertis tabulis testamenti, uel ab intestato adierunt <sup>6</sup>) haereditatem, bonorumue possessionem acceperunt <sup>7</sup>):

<sup>1)</sup> legis Auβy. leges von neuer hand a.

<sup>2)</sup> conlumacae A.

<sup>3)</sup> sententia A α β γ.

<sup>4)</sup> EX CORP PAULI SENTENTIAN SCEDAS DE QUESTIONIB; IN FAMILIA HABENDIS AUT SI ANTE HABITA QUAESTIONE HAEREDITATIS EIUS QUE DICITUR; Interfecta adita fuerit A. Ex corpore Paulli Sententiarum Scedas De Questionibus habendis, aut si ante adita questione hereditas eius, qui dicitur interfecta, adita fuerit B nach Hanel zu Paull. l. c.

<sup>5)</sup> So die Ausgaben seit Cujacius; cum suscepta re esset testatoris AB. Suscipere wird zwar bekanntlich wohl für adire gebraucht; suscepta re könnte also für adita hereditate ein Glossen bes ganzen Sapes sein; zu intersectus kann es aber unmöglich gehören.

<sup>6)</sup> adiit AB.

<sup>7)</sup> accipit AB.

amplius his et in centum milia sestertiorum poena irrogatur; nec<sup>1</sup>) refert, a quibus paterfamilias, nec<sup>2</sup>) quemadmodum occidatur<sup>3</sup>).

Paullus (cf. Haenel ad Paull. app. p. 179. Haub. opp. II. p. 907. 27. p. CLVIII.) 4).

Codices: AB.

2. In summa tamen sciendum <sup>5</sup>), et de his omnibus habendam <sup>6</sup>) esse quaestionem, qui in suspicionem <sup>7</sup>) quacumque ratione ueniunt <sup>8</sup>).

Paull. III. 5. §. 11. 12. (Cui. 66.) 9).

Codices: AB.

3. In disponenda eorum quaestione, quorum dominus dicitur interemptus, hic ordo 10) seruatur:

pri-

<sup>1)</sup> uel B.

<sup>2)</sup> uel B.

<sup>3)</sup> dicatur AB.

<sup>4)</sup> TITULI EX CORPORE QVO SUPRA A. Titulus ex corpore eo supra B. Das ganze offenbar zur vorigen und folgenden Stelle des Paullus gehörige Excerpt ist bisher noch nicht gewürdigt in den Text des Paullinischen Titels aufzgenommen zu werden; es ist zuerst nach Hanels Abschrift aus B von Haubold a. a. D. abgedruckt und seitdem in den Noten zu Paullus wiederholt.

<sup>5)</sup> sciendam AB.

<sup>6)</sup> habendum AB.

<sup>7)</sup> suspicione AB u. Edd.

<sup>8)</sup> Die Borte qui in suspitione quacumque ratione sind in A in die folgende Zeile hinter die Ueberschrift des folgenden Excerptes gerathen.

<sup>9)</sup> IT ALIA EX CORP IPSO A. Item alia ex corpore ipso (Haub. p. 927.) B.

<sup>10)</sup> haec ordo A. hec cordo B.

primum ut constet occisum dominum: deinde ut liqueat 1), de quibus ea quaestio habenda sit 2): atque ita 3) de reis inquirendum 4). Etsi percussor certus sit, tamen de familia habenda quaestio est, ut caedis mandator 5) inueniri 6) possit 7).

<sup>1)</sup> dominum si aliqua eat (est B.) AB.

<sup>2)</sup> sit fehlt AB.

<sup>3)</sup> ita fehlt B.

<sup>4)</sup> inquirendis AB.

<sup>5)</sup> mandatur AB.6) inuenire A.

<sup>7)</sup> A schließt hier ohne Schlußbemerkung so daß offenbar ursprünglich die Compilation noch weiter ging; von B fehlt mir nähere Angabe.

## Der Romische Volksschluß der Tafel von Heraklea

von

Savignn.

I. Staatsrechtlicher Zustand von Italien nach bem Bundesgenossentieg.

Um die Mitte des siebenten Jahrhunderts der Stadt war die Oberherrschaft von Rom in dem ganzen kande, das wir jest Italien nennen, längst entschieden. Die Rechtsverhaltnisse der einzelnen Theile dieses kandes waren jedoch sehr ungleich. Nicht wenige Städte hatten die Civität erhalten, unter mehr oder weniger günstigen Bedingungen. Eine große Zahl von Colonien ) waren

a) Die Colonie Placentia, welche im S. 536 errichtet wurde, war nach Asconius die dreiundfunfzigste Romische Colonie. Asconius in Cic. Pison. init. "eamque coloniam LIII. deductam esse invenimus." So lesen alle alte Ausgaben, aber ben Grävius und Garatoni steht die sinnlose Zahl IV. anstatt LIII.; offenbar aus blosem Versehen, indem der Seser in der zum Abdruck benutzten Alteren Ausgabe das LIII. für HII. ansah. Ob übrigens Ascos

über bas ganze Land verbreitet, und befestigten, als angesiedelte Besatzungen, die Herrschaft des Mutterstaates. Sie waren theils civium Romanorum, theils Latinae; in jene waren gleich Anfangs nur Römische Bürger aufgenommen worden, und sie waren Römische Gemeinden: in diese konnten sich, ben ihrer Errichtung, Römer und Latinen einschreiben lassen, allein jene verloren daburch die Civität b), und die Städte selbst wurden als Latinische Gemeinden angesehen.

Der größte Theil des kandes aber bestand aus einzelnen Staaten, die mit Rom in einem abhängigen Bundesverhältniß standen; sie regierten sich selbst, stellten aber Contingente zu dem Römischen Deer, die sie selbst ausrüsten und verpstegen mußten. Sie trugen also des ständig schwere Kriegslast, ohne an den Bortheilen der Siege Theil zu nehmen. Zu diesen Berbündeten gehörzten zuerst die katinen, den Römern am unmittelbarsten verwandt, zu deren Staatendund Rom früher in sehr wechselnden Verhältnissen gestanden hatte. Alle übrige wurden mit dem collectiven Ramen Socii oder Foederati bezeichnet, und ihre gewiß sehr ungleichen Vertragszbedingungen lassen sich im Einzelnen nicht ausmitteln.

nius richtig gablte, und ob er wirklich (fo wie es die einzige Sofcher. angiebt) LIII. schrieb, mag dabin gestellt bleibeu. — Sch befolge in den Jahrzahlen, hier wie überall, die Barronische Zeitrechnung.

b) Es erlitt also jeder Nomer, der sich in eine solche Colonie einschreiben ließ, um Haus und Feld zu erwerben, eine media capitis deminutio. Gaius III. §. 56., Boethius in Cic. top. C. 4. Cicero pro Caecina C. 33.

In der oben erwähnten Zeit entstand unter biesen Foederatis eine allgemeine Bewegung, indem sie die Römische Civität forderten, also Antheil an der Macht und dem Glanz, zu deren stetigem Wachsthum sie mit ihrem Blut und Vermögen bentragen mußten. Schon die Erwägung ihres ungleichen Verhältnisses konnte für sich allein solche Ansprüche wecken; es kam aber hinzu die Aufregung durch Häupter der Volksparten in Rom selbst: ferner der alte Haß, besonders der Samnitischen Volkerstämme, der mit der Unterwerfung nicht erloschen, nur noch bitterer geworden war.

Rom verweigerte Alles, und so entspann sich im Jahre 663 ber furze, aber hochst blutige Bundesgenossenfentrieg, worin mehrere Consuln sielen, und welcher Rom an den Rand des Untergangs brachte. Schon im solgenden Jahre, 664 (L. Iulio Caesare, P. Rutilio Lupo Coss.), lenkten die Romer ein, und gaben durch eine Lex Iulia die Civitat an die treu gebliebenen Staaten, das heißt an das gesammte nomen Latinum o

c) Cicero pro Balbo C. 8 (f. die folgende Note). Gellius IV. 4 "civitas universo Latio lege lulia data est." — Wer waren nun die Latinen, die damals die Civität erhielten? Nur wenige Städte der alten Latinischen Nation, da die meisten schon früher Municipien geworden waren; wohl aber sehr viele, und großentheils sehr ansehnliche, Latinische Colonien. (Madvig. opusc. acad. p. 262—264). Dagegen ist es nicht wahrscheinslich, daß das Geset auch die wenigen Latinischen Städte außer Italien betraf; vielmehr beschränkte es sich wohl auf den wirklischen oder möglichen Bereich des Bundesgenossensfenkriegs, ohne daß dieses besonders ausgedrückt zu werden brauchte, also auf Stalien mit Einschluß des cisalpinischen Galliens (s. u. Nr. II. Note oo und pp).

und an einen Theil ber Socii d). Bielleicht war in Dies fem Gefet fchon ausgesprochen, bag auch bie feindlichen Staaten baran Theil nehmen fonnten, wenn fie bie Baffen nieberlegen, und bie in bem Gefet festgeftellten Bebingungen ber Civitat annehmen wollten "); war es auch nicht ausgesprochen, so lag boch bie Absicht beutlich barin, und bie Wirfung mußte biefelbe fenn. - Im folgenden Jahre, 665 (Cn. Pompeio Strabone, L. Porcio Catone Coss.), murbe abermale ein Gefet gegeben, gewöhnlich Lex Plautia Papiria genannt 1), von welchem nur fo viel gewiß ift, bag es ein neuer Schritt gur Beruhigung und Gleichstellung von Stalien mar; ob es nun bestimmten einzelnen Staaten bie Civitat ges mahrte, ober allen benjenigen bie fie burch bie Lex Iulia noch nicht erlangt hatten, wiffen wir nicht. Die Bestimmung biefes neuesten Gefetes, bie uns gufallig wortlich aufbewahrt ift, war gewiß nicht ber einzige ober hauptfachliche Theil beffelben, fonbern nur eine Debenbestimmung: alle Fremblinge namlich, bie in die Burgerlifte irgend einer bieber foberirten Stadt eingetragen waren, follten an ber biefer Stadt allgemein ertheilten Civitat gleichfalls Untheil haben, vorausgefest baß fie

d) Cicero pro Balbo C. 8 "ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis ac Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent."

e) Der Ausbruck bes Cicero (Note d) scheint auf biesen Sinn hinzubeuten; boch fann ben ihm sociis auch heißen; einigen sociis, namlich ben nicht abgefallenen.

f) Bon den beiden Bolkstribunen C. Papirius Carbo und M. Plautius Silvanus; Eicero nennt es L. Silvani et Carbonis.

jur Zeit bes Gesetzes ihren Wohnsitz in Italien hatten, und binnen ben nachsten 60 Tagen vor einem Römischen Prator ihren Anspruch geltend machten 5). Diesen Rebenpunkt allein erwähnt Cicero in der Rede für den Dickter Archias, weil er allein für seinen Zweck brauchbar war, die Civität seines Clienten zu beweisen. Denn Archias war ein geborner Bürger von Antiochien, und bie söderirte Stadt heraklea hatte ihn unter ihre Bürger aufgenommen: darin lag seine Verechtigung zur Römischen Civität.

Jene Gesetze nun erreichten ihren 3weck nicht mit einemmale, und es läßt sich nicht angeben, wie und wann jede einzelne Stadt in die neue Ordnung eintrat. Das aber ist gewiß, daß nach kurzer Zeit ganz Italien beruhigt, und in den gleichmäßigen Besitz der Civität gekommen war. ). Die Lucaner und Samniter waren am längsten unter den Wassen geblieben.

g) Cicero pro Archia C. 4: "venit Heracleam . . adscribi se in eam civitatem voluit . . Data est civitas Silvani lege et Carbonis: si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent, si tum cum lex ferebatur in Italia domicilium habuissent, et si LX diebus apud praetorem essent professi." — Ueber die Bebeutung dieser cives adscripti vergl. Cicero pro Balbo C. 12 und ad famil. XIII. 30. — Die hier abgedruckte Stelle des Geses war für den Archias wichtig, in dem Geses selbst geringsügig, da dieses hauptsächlich auf die Stadtgemeinden selbst und deren einheimische Bürger ging, die gar nicht einzeln, sondern durch einen gemeinsamen Beschuß der Stadt, die Einistät erlangen sollten.

h) Velleius II. 16: "Paulatim deinde recipiendo in civitatem, qui arma aut non ceperant, aut deposuerant maturius, vires refectae sunt." Dieser unbestimmte Ausbruck war allein bem wirklichen Hergang angemessen.

In ber Lex Iulia, und ohne 3meifel auch in bem folgenden Gefet, mar ber Erwerb ber Civitat fur jebe Stadt an bie Bebingung gefnupft, bag bie Stadt muffe fur biefes Gefet fundus werben (Note d). Fundus aber heißt fo viel als auctor, und jene Bedingung hatte baber ben Ginn, baß jebe Stadt bas Romifche Gefet uber bie Civitat erft genehmigen ober annehmen muffe, bamit es auf fie anwendbar murbe i). Dun ift es guvorberft eine gang irrige Unficht, ale ob ber Rame ober bie Gache gerabe ben biefer Belegenheit und fur biefen 3weck erfunden worden ware; vielmehr ift ber Rame allgemein, und wird auch ohne Beziehung auf Gefete gebraucht (Dote i): eben fo ift auch bie Gache allges mein, indem jedes von irgend einem Staate gegebene Gefets auch fur jeben anberen Staat, ber es fur fich annimmt (qui populus in eam legem fundus fit), Gultigfeit erlangt 1). Die angegebene irrige Unficht aber

i) Plautus trinum. V. 1. 7 "ut quae cum ejus filio egi, ei rei fundus pater sit potior." — Festus: "Fundus dicitur ager... fundus quoque dicitur populus esse rei quam alienat, hoc est auctor." — Gellius XVI. 13 "Municipes ergo... neque ulla pop. Rom. lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est." XIX. 8: "sed haec ego, inquit, non ut huius sententiae legisque fundus subscriptorque fierem."

k) Bgl. die Stellen des Gellius in der vorhergehenden Note. Borzüglich aber Cicero pro Balbo C. S. 11. Balbus war Bürger von Gades, einer föderirten Stadt in Spanien; Pompejus hatte ihm, vermöge der durch einen Bolksichluß ertheilten allgemeinen Bolkmacht, die Civität verliehen. Nun wurde er im Jahre 698 angeklagt, er maaße sich die Civität mit Unrecht an, weil kein Bürger einer föderirten Stadt die Civität erlangen könne, wenn nicht seine Stadt kundus geworden sey. Sieero erwidert,

ist nicht unwichtig, weil aus ihr gefolgert werben könnte, baß jebe in irgend einem historischen Denkmal vorkomemende Erwähnung von legis fundus nothwendig auf den Socialkrieg und die denselben beendigenden Römisschen Gesetze bezogen werden müßte. — Allein auch wenn man den erwähnten Irrthum aufgiebt, bleibt dennoch etwas Auffallendes in jener Bedingung der Civitäte. Der ganze Krieg war von den Städten unternommen, um die Civität zu erkämpfen: als man ihnen nun ihre Forderung gewährte, wozu bedurfte es noch ihrer Zustimmung? Daß aber diese keine leere Formalität war, zeigt der in mehreren Städten, z. B. heraklea und Neapel, lebhaft geführte Partenstreit, ob die Gesetze anzunehmen oder zu verwerfen seinen 1).

Es muffen verschiedene Umftande jusammen gefaßt werden, um diesen Zweifel zu lofen. Zuerst liefe es sich schon benten, daß in manchen Staaten mit der Ersbitterung des Rampfes auch die Unsprüche gewachsen waren, und das ursprüngliche Ziel des Streits jest nicht

Rom könne jedem einzelnen Bundesgenossen aus eigner Macht die Civität verleihen; das Funduswerden sen nur nothig, wenn irgend ein fremder Staat als ein Ganzes durch ein Römisches Geset verpflichtet werden solle; dieses (hier gar nicht anwendbare) Erfordernis aber sen ein allgemeines für alle freue Staaten, nicht eine Eigenheit der soderirten allein: "Sed cum est illud imperitissimum dictum de populis kundis, quod commune est liberorum populorum, non proprium soederatorum" etc. Durch diese Besmerkung ist denn um so mehr jede noch engere Begränzung des kundus auf den Socialkrieg und dessen Ende vollkommen wie berlegt.

<sup>1)</sup> Cicero pro Balbo C. 8.

richr genugt hatte; benn felbft wenn vollständige Rechts. gleichheit gewährt wurde, fonnte nicht verfannt werben, baß die frühere Unabhangigkeit ber einzelnen Staaten nunmehr im Romischen Staate, bem fie einverleibt murben, ganglich unterging. Außerdem mochten manche Rube rer, aus Beforgniß für ihre Person, jeder Berfohnung entgegen fenn. Allein es ift nicht einmal nothig, folche Beweggrunde mit herein ju ziehen, ba in ber Unnahme ber angebotenen Civitat an fich felbst manches Bebenten gefunden werben fonnte. Erftlich follten bie neuen Burger nicht in die 35 Tribus vertheilt werben, sondern für Ach allein Acht neue Tribus bilben "). Daburch wurde ihr politischer Ginfluß gang unbedeutend, und ber Zweck einer Gleichheit ber Rechte- war nur scheinbar erreicht; benn in jedem Sall widerstreitender Intereffen waren die 8 Tribus burch bie große Mehrheit ber 35 pon felbft überftimmt. Zwentens war bas praftifch Wichtigste bie Rriegslaft, und es fehlt uns gang an Daten gur Beurtheilung, ob nicht bas Contingent ber neuen Burger schwerer mar, als bas aus bem bisher geltenben foedus: wenn auch nicht für alle foberirte Staaten, boch für einige. Go konnten also bie Bundesgenoffen, ohne Eigenfinn und ohne Inconsequent, wohl zweifeln, ob

m). Velleius II. 20. — Appian (bell. civ. I. 49) giebt Zehen neue Tribus an. — Lange dauerte freylich diese Beschränfung nicht (Velleius I. c. Livii epit, lib. 77. 80. 86), und zu Eiceros Zeit waren längst wieder alse Bürger in die alten 35 Tribus vertheilt (in Rull. II. 7. in Verrem I. 5. Bergl. Livius I. 43). Allein zur Zeit der Lex Iulia und Plautia konnte Niemand diese spätere Beränderung vorhersehen.

bie angebotene Wohlthat anzunehmen fep, und bie Bebiegung bes fundus war baher feine bloße Formalität.

Es ift noch zu bemerken, baß biefe Rothwenbigkeit einer Genehmigung ber Gefete nur auf bie foberirten Staaten ging, mit Ginschluß ber wenigen alten, ursprung. lich Latinischen Städte. Die Ertheilung ber Civität aber betraf gang Italien, also auch bie in verschiebenen Gegenben gerftreuten gatinischen Colonien. Jebe Colonie nun, mochte fie civium ober Latina fenn, war an die Gesete bes Mutterstaats von felbst gebunden, und es bedurfte ihrer Genehmigung nicht, felbft wenn ihre Lage baburch verändert wurde n). Ohne Zweifel aber mar bie Berwandlung einer Latina colonia in ein Municipium (benn bas wurde fie burch bie ertheilte Civitat) ftets ein reis ner Vortheil, und an ber bankbaren Unnahme konnte bier nicht gezweifelt werben, felbft wenn fie in ber frepen Bahl einer folchen Stadt geftanden hatte.

## II. Gallia cisalpina.

Das kand, welches wir jest Oberitatien ober die Lombarden nennen, das heißt hauptsächlich die große Ebene zwischen den Alpen und dem Apennin, welche als das Thal des Po bezeichnet werden kann, führte lange Zeit gar nicht den Namen Italia, und war auch durch

n) Gellius XVI. 13.

feine Berfaffung bon bem eigentlichen Stalien ganglich geschieben. Bahrend biefes aus einer großen Ungabl von Stadtgebieten beftand, bie gwar von Rom abbans gig waren, aber von eigenen, burch ihre Burger gewählten Dbrigfeiten regiert wurden, war Gallien (mit Ginschluß bon Ligurien und Benetien) ") eine Romifche Proving, fo wie jebe andere von einem Romischen Proconsul regiert. Die Grange gegen Stalien bilbete am Abriatifchen Meere ber Rubico, zwischen Rimini und Ravenna, am mittellanbischen Meere bie Macra, unweit von Carrara. Der Do theilt bas land in zwen Salften; bie Transpadani waren burch Bermischung mit barbarischen Albenvolfern Stalien frember b), bie Ginwohner ber fublichen Salfte ') waren burch Bluteverwandtschaft und Gitten bem angrengenben Theil von Italien gleichartig, alfo bem Wefen nach Stalifch.

Folgende bebeutende Colonien von bekannter Entfiehungszeit waren vor ber Zeit bes Socialkriegs in bas Land geschickt worben.

a) Sigonius de ant. jure Italiae I. 22: "Galliae autem nomine hoc loco ad Romani potius juris consuetudinem . . quam ad veritatis rationem apte, appello quidquid . . mari Ligustino, fluminibus Arno, Rubicone, Formione, Adriatico sinu, et connexa ipsa prope Alpium crepidine continetur." Bergl. Cap. 26.

b) Niebuhr Rom. Gefchichte Bb. 2. S. 91. 93 ber 2ten Ausgabe.

c) Cispadani kommt ben keinem alten Schriftseller vor, vielleicht nur zufällig; ich werbe ber Kurze wegen ben Ausbruck bennoch gebrauchen. Cisalpina Gallia und Transpadani find beglaubigte Namen.

Sublich vom Po:

536. Placentia. Latinische Colonie von 6000 Burgern mit Einschluß einer Anzahl von Rittern; also starte Befatzung gegen bie Gallier, so lange

Saviann,

bas Land noch nicht in festem Besitz ber Romer war. Im Jahre 546 wird sie unter ben

Achtzehen treu gebliebenen Latinischen Colonien

angeführt d). 565. Bononia. Latinische Colonie von 3000 Burgern °).

571. Mutina und Parma. Burgercolonien, jebe bon 2000 Burgern !).

Rordlich vom Po:

536. Cremona, gleichzeitig mit Placentia 5). Wird im Jahre 546 unter ben Achtzehen treuen Latinischen Colonien angeführt. Die näheren Um-

stände ihrer Grundung sind unbekannt, aber an einer großen Zahl von Colonen ist nicht zu zweiseln, da ber Posten jenseits des Stroms

noch gefährlicher war als ber von Placentia.
73. Aquileja. Latinische Colonie von 3000 gemeis nen Burgern und einer unbekannten Zahl von Rittern 1).

d) Livii epit. lib. XX, besonders aber, und mit genauem Detail, Ascon. in Cic. or. Pison. init. (p. 3 ed. Orell.). — Livius XXVII. 10.

e) Livius XXXVII. 57.

f) Livius XXXIX. 55.

g) Livius epit. lib. XX, und Livius XXVII. 10.

h) Livius XL. 34 "Aquileia colonia Latina eodem anno

Dieses Gallien nun war während des Socialfries gest ruhig geblieben; allein Ansprüche waren auch von dieser Seite zu erwarten, und eine wohlüberlegte Aufenahme in das Bürgerrecht konnte den Zwist verhüten, und Roms Macht stärken. Der gefährliche Krieg hatte den Senat für eine solche friedliche, wohlwollende Politik empfänglicher gemacht, und so wurde schon im Jahre 665 (demselden Jahr, worin die Lex Plautia gegeben war) auch zum Bortheil von Gallien ein wichstiger Beschluß gesaßt. Ich will zunächst daszenige darzstellen, was uns auf genaue und sichere Weise berichtet wird; es wird sich zeigen, daß biese Nachricht, herzbergeführt durch eine höchst zufällige Veranlassung bie

in agro Gallorum est deducta." Nämlich nach ber im Römisschen Staatsrecht üblichen weiteren Bebeutung von Gallia, benn eigentlich lag diese Colonie im Lande der Carni. Der Beschluß dieser Deduction war schon 571 gesaßt worden. Livius XXXIX. 55. — Velleius I. 15 sest sie ungenau Sieben Jahre spater als Bononia, also 572, gerade in die Mitte zwischen den Beschluß und die Ausführung.

i) Velleius I. 15.

k) Eicero fagte in der Rede in Pisonem Folgendes: "Hoc non ad contemnendam Placentiam pertinet . . . nec municipii, praesertim de me optime meriti, dignitas patitur." An der Benennung municipium nahm Afconius Anstoß, weil doch Placentia eine Colonie sen, und dieses Bedenken giebt ihm Berantassung, die Gründung der Colonie Placentia darzustellen (Note d und 1), daben aber die Bemerkung einzuschalten, es sen eine wahre, nicht eine Titularcolonie, wie die der Transpadaner gewesen, der ren Zuskand er also dei dieser Gelegenheit kurz beschreibt. — Wie das Bedenken wegen der Benennung municipium zu heben ist, wird unten gezeigt werden (Note ff).

unvollstandig ift, und einer wefentlichen Ergangung bebarf.

Asconius erzählt nun, En. Pompejus Strado habe (ohne Zweisel in seinem Consulat, also 665) sämmtliche Städte der Transpadaner zu Latinischen Colonien
gemacht, d. h. er habe ihren Einwohnern, ohne neue
Deduction, das ius Latii gegeben, und also namentlich
das Recht, daß jeder ihrer Burger, durch eine in der
heimath bekleidete Magistratur, die Römische Civiedt
erwerden sollte 1). — Darin lag nun ohne Zweisel Fol-

<sup>1)</sup> Asconius l. c. (Note d) fagt von Placentia: "Neque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam, quemadmodum post plures actates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompeii Magni, Transpadanas colonias deduxerat. Pompejus enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere (Nich. ut possiderent) ius, quod caeterae Latinae coloniae, id est ut gerendo magistratus (Nieb. ut petendis magistratibus) civitatem Romanam adipiscerentur." Sch nehme an, daß Pompejus nicht bloß einzelnen, fondern allen Stabten ber Transpadaner bie Latinitat gab, obgleich bie angeführten Borte allein hieruber nicht entscheiben. Meine Grunde sind folgende. Erstlich war fein Grund vorhanden, einzelne Stadte vor andern zu begunftigen. Zwentens findet sich in den vielen spateren Ermahnungen der Transpadaner feine Spur einer Berfcbiedenheit oder einer allmaligen Berandes rung ihres Rechtszustandes. Befonders entscheidend hieruber find die Borte des Cicero (ad Att. V. 11) "etsi ille magistratum non gesserit, erat tamen Transpadanus," worin offenbar ber Gebanke liegt: ideoque Latinus. Unberer Mennung ift Madvig. opusc. acad. p. 276, indem er annimmt, die Latinitat fet zuerft nur einigen Transpadanischen Stadten gegeben worden, fpåterbin auch andern, g. B. ber Stadt Novumcomum. Diefes Benfpiel fann Nichts beweifen, benn bie ermahnte Stadt war nicht etwa eine alte Transpadanische, von Cafar mit ber Latinitat beschenfte; vielmehr war es eine neue, von Cafar ange-

genbes. Man wollte die Transpadaner heben, aber stufenweise; sie sollten also zur tunftigen Civitat vorbereitet werden durch einen Mittelzustand, in welchem sie
mehr als blose Peregrinen, weniger als Römische Burger, waren. Dazu wählte man den Namen Latini, der
von jeher eine solche Mittelstuse bezeichnet hatte, und
seit der im vorhergehenden Jahr gegebenen Lex Iulia
(Nr. I. Rote d) seine frühere Anwendung gänzlich verloren hatte. Der Name war zu diesem Zweck brauchbar, selbst wenn man nicht gerade dieselben Nechte, wie
früher, damit verfnüpste.

Diefes also ift bas neu und willführlich gebilbete ius Latii, welches von jest an eine große Ausbehnung befam; theils in Anwendung auf Stabte ") und gange

legte Stadt, eine eigentliche Colonie, worin namentlich auch viele Peregrinen aufgenommen wurden (vergl. Madvig. p. 291). Diefe neue Stadt mußte freylich irgend einen Nechtszustand erhalten, und es war naturlich, daß man ihr dieselbe Latinität gab, die das ganze Land schon hatte.

m) Dieses konnte geschehen, sowohl indem eine schon bestebende Stadt das ius Latii erhielt, als wenn von dieser Zeit an eine Colonie ausdrücklich als Latina colonia gegründet wurde, wie z. B. 695 Novumcomum von Casar. Appian. dell. civ. II. 26. Bergl. Madvig. opusc. academica p. 291. — Bon solchen spaterhin neu errichteten Latinischen Colonien verstehe ich die Borte des Assonius (Note 1) jus quod caeterae Latinae coloniae. Es ist also eine Bergleichung, die nicht etwa Pompejus den seiner neuen Einrichtung anstellte, um das von ihm ertbeilte Necht zu erläutern (denn damals eristirten solche nicht), sondern die Asconius anstellt, um seinen Lesern die Sache anschaulich zu machen; denn als er schrieb, eristirten noch solche Colonien, die Transpadaner aber hatten längst bessers Necht bekommen. — Plinius zählt viele solche Latinische Städte der neueren Art auf, besonders in Spanien.

Bolker, 3. B. auf ganz Spanien durch Bespasian "): theils bey den Freygelassenen, welchen die Lex Iunia den Ramen und das Recht der Latini beplegte: ihnen selbst noch mit großen Einschränkungen, ihren Nachkommen aber unbeschränkt. Der Name bezeichnete nur noch ein Mittelglied zwischen eines und peregrini, also lez diglich ein Rechtsverhältniss"); seine alte Beziehung auf ein kand und einen Bolksstamm ist völlig verschwunden. Der Name, und der dadurch bezeichnete Rechtsbegriff, ist von dieser Zeit an höchst wichtig, und erhält sich dis auf Justinian.

In bieser schwierigen und noch keinesweges beenbigten Untersuchung über die Entstehung des ben ben
alten Juristen so wichtigen Standes der Latinen, wird
es nicht unnütz seyn, hier kurz zusammen zu stellen, was
als gewiß, und was als streitig und zweiselhaft zu betrachten ist. Sewiß ist es, daß jener Name, welcher
vor der Lex Iulia eine bestimmte Nationalität und den
mit derselben verknüpsten oder aus ihr abgeleiteten Nechtszustand bezeichnet hatte, von dieser Zeit an die Benennung eines bloßen Nechtsverhältnisses wurde, ohne irgend
eine

n) Plinius hist. nat. III. 4.

o) In diesem Sinn, als Bezeichnung eines blogen Rechtsverhaltnisses, kommt am hausigsten die Form ius Latii vor; daneben aber doch auch Latinitas (Cic. ad Aff. XIV. 12) und Latium. (Tacitus hist. III. 55. Plinius hist. nat. III. 24, Plinius paneg. 37. Spartian. in Hadriano C. 20.)

eine bestimmte nationelle Grundlage, und überall wills führlich anwendbar. Gewiß ist ferner der Ursprung der Latinität in dieser neuen Bedeutung aus demjenigen Recht, welches gleich nach der Lex Iulia den Transpadanern gewährt worden war P).

Dagegen ist es mehr ober weniger ungewiß und bestritten, in wieweit das Acht dieser neuen Latinität, nach seinem Inhalt und Umfang, mit dem Necht überseinstimmte, welches unmittelbar vor der Lex Iulia den ursprünglichen Latinen gemeinschaftlich zufam 4). Der Grund der Schwierigkeit liegt aber darin, daß uns gesnaue und vollständige Nachrichten über dieses frühere Latinische Necht sehlen. Wir wissen sogenommen worden sind \*); ferner daß nicht alle Städte dasselbe Necht hatsten, indem namentlich Zwölf (oder Uchtzehen) Latinische Colonien das Commercium mit den Kömern als Auszeichnung hatten, welches also den übrigen gesehlt has ben muß \*).

p) Diese unzweifelhafte historische Anknupfung ber neueren Latinität findet sich zuerst ben Niebuhr Bb. 2 S. 90 — 93. (2te Ausgabe.)

q) Daß nicht gerade völlige Uebereinstimmung der Nechte nothig war, um den früheren Namen auf das neue Rechtsverhaltniß anzuwenden, sondern daß dazu schon eine partielle Gleichheit genügte, wird auch von Anderen anerkannt. Madvig. opusc. acad. p. 279.

r) So 3. 2. Livius VIII. 14 ., Ceteris Latinis populis connubia commerciaque et concilia inter se ademerant.

s) Cicero pro Caecina C. 35 (von den Bolaterranern): "Sulla ipse ita tulit de civitate, ut non sustulerit horum nexa Band IX. Heft 3.

In einem wichtigen Punft ift sogar eine bebeutenbe Berschiedenheit zwischen der alteren und neueren Latinität fast unmittelbar bezeugt. Die neuen Latinen namblich sollten die Römische Civität dadurch erwerben, daß sie in ihrer Vaterstadt eine Magistratur bekleideten '). Dagegen sollten die alteren Latinen weit leichter, und schon dadurch die Civität erlangen, daß sie selbst nach Rom zogen, vorausgesetzt daß sie Kinder, zur Fortsesung ihres Stammes, in der Heimath zurückließen "). Die

et hereditates. Iubet enim eodem iure esse quo suerint Ariminenses: quos quis ignorat XII. coloniarum suisse, et a populo Romano hereditates capere potuisse?" Ariminum aber war eine Latinische Colonie, ohne Zweisel also waren es auch die übrigen hier erwähnten und nicht genannten. (Bergl. unten Note z.)

t) Asconius (f. ob. Note 1). — Cicero ad Att. V. 11 (ebendaselbst). — Appian. bell. civ. II. 26. — Gaius I. §. 96 (s. unt. Note v). — Madvig. l. c. p. 274 überträgt dieses Necht auch auf die frühere Zeit, aber ohne Grund.

u) Livius XLI. 8: "Lex sociis ac nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat ut cives Romani fierent." Mit diefen Borten mare es wohl vereinbar, daß nicht alle Socii, fondern nur Einige berfelben (baneben aber bas gesammte nomen Latinum) dieses wichtige Recht gehabt hatten. (Eben fo unbestimmt und nicht allgemein fteht der Ausbruck bei Cicero; f. ob. Nr. I. Note d. e.) Nach Drakenborche Emenda: tion, welcher ac wegstreicht, hatten es nur die Latinen gehabt; biese Emenbation hat aber die Analogie des durch sehr viele ans bere Stellen feft febenben Muebrucks gegen fich, in welchen ftets Socii und nomen Latinum als verschiedene Klaffen neben einan: ber genannt werden. - Madvig. l. c. p. 273 zweifelt, ob diefes Deshe nicht bloß vorübergehend gewesen senn mochte: aber ohne Grund. — Dag übrigens dieses Recht mit bem in der vorhergehenden Note erwähnten jemals gleichzeitig bestanden haben follte, ist zwar nicht gerade unmöglich, aber gewiß nicht wahrscheinlich.

Wahrnehmung bieses geringeren Nechts ber neuen Lastinen in Erwerbung ber Civität hat Niebuhr zu ber scharssungen Ergänzung einer lückenhaften Stelle bes Sajus veranlaßt, nach welcher bas Necht ber alten Latinen maius Latium, bas ber neuen minus Latium genannt worden wäre "). — Von dem Connubium serner wissen wir bestimmt, daß die neuen Latinen es eben so wie die Peregrinen in der Negel entbehrten, und nur durch Dispensation im Einzelnen erhalten sonnten "). Bon den alten Latinen ist es streitig, ob sie es hatten, und ob also auch hierin ein besseres Recht derselben bes

v) Niebuhr Bb. 2. G. 90 (2te Musg.). - Die Stelle des Gaius I. §. 96 tautet mit Niebuhrs (bier curfiv gedruckter) Ergangung fo: Maius Latium vocatur, cum quicunque Romae munus faciunt, non hi tantum qui magistratum gerunt, civitatem Romanam consequentur: minus Latium est, cum hi tantum qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanum perveniunt. Besonders wichtig find daben die Borte minus latium: in ben Schedis fand la | um, woraus Gofchen im Text latum machte; Blume las in der handschrift lattum; bei fo zweifelhaften Bugen ber Sandichrift ift latium entweder gar feine Emendation, ober boch eine fehr geringe. - Mad vig. p. 278 beffreitet diefe Emendation und die darauf begrundete Behauptung eines minderen Rechts aus zwen Grunden. folge aus dem politischen Zweck der mit den Transpadanern vorgenommenen Beranderung, daß man fie habe gewinnen und ehren, nicht burch einen geringeren Buffand verleten wollen; zweis tens wegen Gaius III. §. 56, worin die Latini Iuniani gerade aus ben alten Latinifchen Colonien abgeleitet murben. Allein ber erfte Grund ift unhaltbar, weil fur die Transpadaner, die noch bloge peregrini maren, die Ertheilung ber Latinitat, felbft mit einigen Beschränfungen in Bergleichung ber alten Latinen, boch immer eine Erhobung ihres Buffandes mar; von ber Stelle bes Bajus f. unt. Note an.

w) Ulpian. V. §. 4.

stand \*). — Von dem Commercium bagegen wissen wir bestimmter, sowohl daß es die neuen Latinen hatten \*), als daß sie hierin mit den alten Latinen überein kamen: zwar nicht mit allen, aber doch mit einem Theil derselben, nämlich mit den oben erwähnten Zwolf (oder Uchtzehen) besonders begünstigten Latinischen Colonien (Note s). Diese Uebereinstimmung mochte daher die unmittelbarste Beranlassung gewesen senn, dem für die Transpadaner neu gebildeten Mittelzustand den alten Namen der Latinen benzulegen \*).

x) Für das Connubium der alten Latinen streitet Niebuhr Bb. 2 S. 89; dagegen Madvig. 1. c. p.274. 275. Die schwiesrige Frage scheint durch die von beiden Seiten aufgestellten Grunde zu einer sicheren Entscheidung noch nicht reif.

y) Ulpian. XIX. §. 4.

z) Vor langerer Zeit habe ich versucht, das Recht, welches bei ben Romischen Juriften als Latinitat bezeichnet wird; an ben fruberen Zustand anzufnupfen, und zwar an bas von Cicero (Note 8) erwähnte Commercium einer gewissen Anzahl von Co-Ionien (Zeitschrift Bb. 5 Mr. V.). Diefe Berleitung laft fich, genauer betrachtet, in folgende zwen Behauptungen zerlegen: 1) Das Commercium ber neueren Latinen war auf sie übertragen aus dem Recht jener begunftigten alteren Colonien. 2) Die åltere Begunstigung hatte ihren Ursprung in den Ereignissen bes hannibalischen Kriegs. Damals waren von 30 Latinischen Co-Ionien 18 treu, 12 untreu (das Berzeichniß beider feht ben Livius XXVII. 10 und XXIX. 15); die treuen wurden geehrt, bie untreuen bestraft. Da nun Ariminum, welches nach Cicero, gleich anderen Colonien, das Commercium batte, von Livius unter ben 18 treuen aufgeführt wird, fo scheint es naturlich, ben Cicero die Zahl XII. in XIIX. zu emendiren, und anzunehmen, es sen damals den 18 treuen Colonien das Commercium als belohnender Borgug gewährt worden. — Bon diefen beiben Saten hat Madvig. l. c. p. 283 ben ersten angenommen, ben zwenten

Die für bie Transpabaner erfundene, und fpater auf andere Stabte und gander angewendete neue gatis nitat war benn auch ber Rechteguftanb, welchen bie Lex Iunia Norbana auf eine gahlreiche Rlaffe von Frenges laffenen anwandte. Befanntlich ift bas Zeitalter biefes Befeges noch nicht entschieben. Gehort es bem fiebenten Jahrhundert an, fo waren es bie Transpabaner, beren Rechtszustand als Borbilb fur bas Recht jener Frengelaffenen biente: fallt es, wie Unbere wollen, in bas Sabr 772, fo mußte man ben ber Abfaffung bes Gefetes entweber an außeritalische Latinen, ober auch überhaupt an gatinen irgend einer fruberen Beit benten, indem bamals bie Transpabaner fchon langft bie Civitat erlangt hatten. Wie fich bie Lex Iunia felbft über bie Gleichstellung ber Frengelaffenen mit einem schon vorhandenen Rechtszustand ausgebrückt bat, wiffen wir nicht. Rach Gajus fonnte man glauben, bas Gefet habe jene Frengelaffenen nicht ben Latini coloniarii überhaupt, fondern nur benjenigen unter ihnen, gleich. ftellen wollen, welche ursprunglich Romische Burger gewefen waren, und burch ihren Gintritt in eine Latinis sche Colonie bie media capitis deminutio erlitten bat-

verworfen, aus folgenden Gründen. Das Commercium habe für die entfernten Colonien kein besonderes Interesse gehabt; (allein einige derselben lagen Rom nahe genug, und ein Ehrenrecht war es für alle) auch werde diese Belohnung von Livius nicht erwähnt. Dieses letzte, vom blossen Stillschweigen hergenommene Argument ist überall sehr bedenklich und nur mit großer Borsicht anzuwenden.

ten. Doch ist bieses wahrscheinlich nur ungenauer Ausbruck über ein längst untergegangenes Rechtsverhältniß, woben bie stillschweigenbe, allerbings irrige, Borausssehung zum Grunde liegt, als ob die alten katinischen Colonien ganz durch ausgesandte Römer gebildet worden wären, da diese darin ohne Zweisel nur ausnahmsweise und als Minderzahl vorkamen an).

Wenn nun die alten Juristen die Latini coloniarii als einen noch zu ihrer Zeit vorkommenden Stand erswähnen bb), so können sie gewiß nicht mehr an die Transpadaner benken, sondern nur an außeritalische Städte, welchen die Latinität ertheilt war, und auf welche jener

aa) Gaius III §. 56: "lex eos liberos perinde esse voluit, atque si essent cives Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt." Diese Meynung, daß hier Gajus über ein längst veraltetes publicistisches Berhältniß entweder selbst im Unklaren war, ober doch ungenau redete, hat auch Madvig. l. c. p. 284. Dann aber ist es nicht consequent, aus dieser Stelle eine Widerlegung von Nieduhrs Meynung hernehmen zu wollen, welcher die Latinität der Iuniani zunächst an die der Transpadaner anknüpst (s. ob. Note v). — Merkwürdig übereinstimmend mit der angeführten Stelle des Gajus ist auch Dositheus §. 8. (Vergl. über dies sen Trekell sel. antiquit. p. 131.)

bb) Dieses kann wohl nur behauptet werden von Ulpian. XIX. §. 4. "Mancipatio locum habet inter cives Romanos, et Latinos colonarios, Latinosque Iunianos" rel. — Nicht dahin gehört Gaius I. §. 22, III. §. 56 (wahrscheinlich auch I. §. 95, wenn man die Stelle lesen könnte), der diese Latinen nur historisch erwähnt. — Eben so wenig Paullus IV. 9. §. 8 "Latina ingenua ius Quiritium consecuta" rel.; denn diese Latina ist nicht eine coloniaria, sondern die frengeborne Tochter oder Enskelin eines Iunianus.

Name eben so gut paßte, wie nach Asconius auf bie Transpadaner, da auch fie Titularcolonien vorstellten ce). Es muß also angenommen werden, daß solche Stellen früher geschrieben find, als Caracalla die Civitat über ben ganzen Umfang des Reiches verbreitete.

Bas geschah benn aber bamals, als bie Transpabaner bie gatinitat erhielten, mit ben Cispabanern? Darüber find, wie mir fcheint, nur bren Mennungen möglich. Entweder fie blieben, was fie vorher maren, Peregrinen. Ober fie murben, eben fo wie bie Transpabaner, Latinen. Dber fie erhielten befferes Recht als biefe, namlich bie Civitat, Das erfte aber barf nicht angenommen werben; benn es ift, fowohl wegen ihrer geographischen Lage, als wegen ihrer naberen Bermandt-Schaft in Sitten und Abstammung mit ben Stalifern, gar nicht bentbar, bag man fie jemals in eine fchlechtere Lage, als bie Transpadaner, gefest haben follte. -Eben fo wenig ift bas zwente anzunehmen. Denn wenn Pompejus beiben Salften von Gallien bas Recht Latinischer Colonien ohne Debuction gegeben batte, fo gab es ja fur Afconius gar feinen benfbaren Grund, biefe

cc) Daß Plinins solche Stadte oppida Latina nennt, und von ben coloniae (namlich ben militärischen, welche eigentliche Colonien und zwar civium waren) unterscheibet (hist. nat. III. 3 und 4), macht feine Schwierigkeit; beibe Bezeichnungen fonnten ohne Unrichtigkeit gebraucht werden.

staatsrechtliche Anomalie als eine Eigenthumlichkeit ber Transpadaner darzustellen. — Also bleibt nur die dritte Annahme übrig, nämlich daß durch dasselbe Gesetz des Pompejus die Eispadaner die Eivität, die Transpadaner die Latinität erhielten ad). — Und diese Annahme paßt so ganz in den Zusammenhang Desjenigen, was gleichzeitig im übrigen Italien geschah, daß ihr gewiß die höchste innere Wahrscheinlichkeit nicht abgesprochen werden fann. Es bekamen also die Cisalpiner das Recht der Civität zwar später als die Latini und Socii, aber nur wenig später, und als unverkennbare Folge jenes Ereignisses.

Wir wollen aber noch erwägen, wie es fich stellen wurde, wenn wirklich im Jahre 665 bie Cispadaner Peregrinen geblieben, ober katinen geworben waren. Lange wenigstens fonnte biefer untergeordnete Zustand für sie nicht gedauert haben. Denn im Jahre 689

dd) Das Stillschweigen bes Asconius kann bagegen keinen Zweifel erregen. Dem er wollte ja überhaupt nicht den Zustand von Gallien beschreiben, sondern nur eine besondere Art Latinischer Colonien bemerklich machen, die ihm (nach meiner Vorausssetung) keinen Anlaß geben konnten, die Cispadaner zu erwähnen. — Die hier vertheidigte Mennung ist im Besentlichen auch schon disher angenommen worden. Am bestimmtesten von Sigonius de j. Ital. III. 2, zum Theil aus schwachen Gründen. Diese Gründe widerlegt Spanheim ordis Rom. I. 12; allein auch er erklärt sich doch nur gegen die bestimmte Behauptung, daß gerade dieselbe Lex Pompeia beide Beränderungen vorgenommen habe, woran in der That wenig liegt; daß beides um dieselbe Zeit geschah, folglich im Zusammenhang stand, und nur verschiedene Theile derselben politischen Handlung ausmachte, bessstreitet auch er nicht, und darauf kommt Alles an.

schreibt Cicero an den Atticus: videtur in suffragiis multum posse Gallia \*\*). Damale wenigstens mußte also ein großer Theil von Gallien bie Civitat schon baben, um auf bie Bablen in Rom von Ginfluß fenn gu fonnen. Also haben wir schließlich boch nur bie Bahl, bie Ertheilung ber Civitat entweber in bas Jahr 665, ober in irgend ein unbefanntes Jahr zwischen 665 und 689 ju fegen. Diese lette Unnahme aber hat noch bas. gegen fich, baß fie weit willführlicher und unmotivirter ift als bie erfte, ba in biefer gangen 3wifchenzeit feine abnliche Beranlaffung fur bie Ertheilung neuer Rechte an Ballien vorkommt, wie fie fur bas Jahr 665 in ben um dieselbe Zeit fur die Latini und Socii gegebenen ähnlichen Gesetzen (Lex Iulia und Lex Plautia) un. verfennbar vorliegt.

Der ganze hergang muß also vollständig so gedacht werden. Im J. 665 wurden die cispadanischen Städte Römische Municipien, die transpadanischen Latinische Colonien. Ausgenommen waren: Placentia, Cremona und Bononia, welche als alte Latinische Colonien schon unmittelbar durch die Lex Iulia, also ein Jahr früher, in Municipien verwandelt worden waren (\*): ferner Mutina und Parma, welche als alte Bürgercolonien gar feine

ee) Cicero ad Atticum I. 1.

ff) Hierin liegt benn auch die Antwort auf die den Afconius beunruhigende Frage, warum Cicero die Stadt Placentia ein Municipium nennt (Note k). Es fallt auf, daß er selbst dieses nicht bemerkte; Niebuhr (II. 92) erklärt es auf folgende scharfsinnige

Beränderung ihres Zustandes erfuhren 55): endlich Sporedia, welches entweder unter die erste, oder unter die zwepte dieser ausgenommenen Klassen gehort has ben muß.

Daben fragt sich noch, ob für diese Beränderung jede Stadt erst Fundus werden mußte. Man könnte es bezweiseln, weil sie als Prodinzialstädte geringer standen als die Bundesgenossen, also vielleicht die Gesetze Roms ohne Prüfung annehmen mußten. Dennoch halte ich das Gegentheil für wahrscheinlicher, da die neuen Municipien so bedeutende Berpflichtungen zu übernehmen hatzen. Zweiselhafter scheint es für die Transpadaner, deren Latinität vielleicht gar keine neue Organisation der Stadtgemeinden selbst, und eben so wenig eine neue staatsrechtliche Berpflichtung, mit sich führte.

Ueber das fernere Schickfal der Transpadaner wiffen wir Folgendes. Die Römischen Partenhäupter suchten sie durch Versprechungen an sich zu ziehen, um die
eigene Macht durch das Gewicht eines solchen Anhangs
zu verstärken. So verließ Casar, als er in Spanien
Quastor war (688), die Provinz früher als er sollte,

Beise. Placentia wurde späterhin wieder Militärcolonie. Nun hatte Asconius in Büchern gelesen, die Stadt sen 536 Colonie geworden; er wuste aus der Anschauung seiner Zeit, daß sie jest Colonie sen; dadurch schien es ihm unbegreislich, daß sie in der Zwischenzeit (wie es doch war) etwas Anderes senn konnte — Auch Festus v. municipium rechnet Bononia und Placentia unter die Municipien.

gg) So nennt noch Cicero Phil. V. 9 die Stadt Mutina eine Colonie, nicht Municipium.

um bie Transpadaner für die Civität aufzuregen hh). Im folgenden Jahr (689) waren die Censoren uneinig, ob sie die Transpadaner als Römische Bürger aufnehmen sollten ii); auch das deweist wieder, daß die Civität der Cispadaner gar nicht mehr in Frage stand. Im Jahre 703 schreibt Cicero aus seiner Pompejanischen Villa nach Rom kk), es gehe das Gerücht, man wolle die Transpadaner zu Gürgern machen, folglich als Municipien organissten; er sürchtet Unruhen. Endlich 705, nach dem Cäsar über den Rubico gegangen war und Rom erobert hatte, gab er den Transpadanern wirklich die

hh) Sueton. Caesar C. 8 "colonias Latinas de petenda civitate agitantes adiit" etc. Es fonnen feine anderen gewesen fenn, als die Transpadaner.

ii) Dio Cassius XXXVII. 9.

kk) Cicero ad Att. V. 2 "eratque rumor de Transpadanis, eos jussos IV viros creare. Quod si ita est, magnos motus timeo. Sed aliquid ex Pompeio sciam." Nach den Worten fonnte man glauben, er fürchtete einen Aufstand der Eranspadaner megen ber ihnen zugemutheten beschwerlichen Babl von quatuorviri. Es ift aber nur Umschreibung ber Organisation jener Stadte als Romifcher Municipien, bas Gerucht alfo ging dabin, daß ihnen jest Pompejus die Civitat geben wolle. Die gefürchtete Bewegung war die, welche aus jeder ploplichen Mufnahme einer großen Maffe neuer Burger bervorgeben mußte, zumal in einer durch die Partenen in Rom felbst so aufgeregten Beit. Die Richtigfeit biefer Erflarung wird unzweifelhaft burch einen gleichzeitigen Brief (ad fam. VIII. 1), worin Cicero daffelbe Gerucht so ausbrucht: "Nam et illi rumores de comitiis Transpadanorum, Cumarum tenus caluerunt: Romam cum venissem, ne tenuissimam quidem auditionem de ea re accepi." - In diefe Zeit fallt vielleicht auch bas von Cicero (de off. III. 22.) getadelte Benehmen des Curio in Beziehung auf die Unfpruche ber Transpadaner.

Daburch murben alle ihre Stabte ju Du-Civitat 11). nicipien erhoben mm), mit Ausnahme von Eremona und Aquileja, welche schon feit 664 (als alte Latinische Co. lonien) Municipien geworden waren, und von Epore. bia, welches zu berselben Zeit, wenn nicht gleich bei ihrer Stiftung, Die Civitat erhielt. Ift die oben für bie Cispadaner aufgestellte Unficht richtig, fo mußte auch jebe Transpadanische Stadt für dieses Gesetz zuvor Funbus werben. Daß fie gatinische Colonien genannt wurben, konnte hierin feinen Unterschied machen, benn biefes war ja ein bloger Titel, und fonnte auf feinc Beife dieselbe unbedingte Abhangigkeit begrunden, welche einer wirklichen, burch Deduction gestifteten, Colonie im Berhaltniß zum Mutterftaat jugefchrieben werben mußte. - Wenn übrigens bier und weiter oben gesagt ift, bie Gallischen Stabte senen nunmehr (mit wenigen Ausnahmen) Municipien geworben, fo gilt bas nur bon ben großeren Orten; baneben bestanden, hier wie anber-

<sup>11)</sup> Dio Cassius XLI. 36.

mm) Plinius beschreibt ein in den Alpen errichtetes Siegesbenkmal, worauf viele Städte verzeichnet waren (hist. nat. III. 24 [20]). Daben sagt er: non sunt attributae Cottianae civitates XII, quae non suernt hostiles: item attributae municipiis lege Pompeia. Man hat dieses mit der durch Pompejus Strado im Jahre 665 ertheilten Latinität in Berbindung geseth, neben welcher zugleich manchen Transpadanischen Städten einige abhängige Gemeinden in den Alpen zugetheilt worden waren. Allein Plinius konnte schwerlich für Latinische Colonien den Namen von Municipien gebrauchen. Es muß also diese Lex Pompeia neuer gewesen sen als 705. Auch kommen ja nachber noch mehrmals Pompeii als Consuln vor: namentlich 719, 723, 767.

warts, gar manche kleinere Burgergemeinden, verschieden in Umfang und Benennung, von welchen balb noch genauere Nachricht gegeben werden wird.

Betrachten wir nun noch im Zusammenhange ben Buftand, worin fich jest (feit 705) bas gange cisals. pinifche Gallien befand. Er mar gang abmeichend von allen anderwarts befolgten Regeln bes Romifchen Staats rechts. Das gange Land beftand jest aus Gemeinben Momischer Burger, vollständig eingerichtet, alfo ohne 3weifel mit allen anbermarts vorfommenben gemablten Dbrigkeiten; nur Gine Obrigkeit fehlte, und gerade bie vornehmfte, ber II vir iuri dieundo: Denn ba bie gange Proving fortwahrend unter einem Proconful fant, fo batte biefer bie allgemeine Gerichtsbarfeit, bie er bann nach Gelegenheit balb in eigener Perfon, balb burch Delegation, ausubte. Die Stabte waren alfo bier im Gangen in einem abnlichen Buffant, wie anbermarte bie eingeln ftebenben, nicht eben gablreichen, Drafecturen; 'nur mit bem Unterschied, baß fie nicht, wie biefe, befonbere Prafecten in ihren Mauern hatten, fonbern bag ber Proconful ber allgemeine Prafect fur bas gange Band war. Gine einzige Stadt machte bavon eine Ausnahme, bie Colonie Mutina. Diese mar eine wirfliche Prafectur, bas heißt in ihr verwaltete bie Gerichtsbarfeit nicht ber Proconful, fonbern ein befonberer, von Rom ernannter praefectus iuri dicundo; bavon wird noch ferner bie Rebe fenn. - Zugleich erflart es fich aus biefem ano: malifchen Berhaltniß, warum Cicero im Jahre 703 ben Plan, die Transpadanischen Stabte in Municipien gu

verwandeln, fo bezeichnete: iussos IV viros creare (Rote kk). Rämlich die Absicht war damals gar nicht, ihnen II viri iuri dicundo zu geben, welches nur mit der Auslösung der Provinzialversaffung hätte geschehen können »»).

Selt 705 waren in ganz Italien und im eisalpisnischen Gallien keine andere Gemeinden mehr zu sinden als aus Römischen Bürgern bestehende. Wir wollen noch einen vergleichenden Blick wersen auf den Zustand der außeritalischen Länder am Ende der Republik. Hier war Alles Provinz, Alles von Rom aus regiert; gar manche Städte hatten bedeutende Privilegien, Abgadens frenheit, eigene Gesetzebung: aber von einer Verschmelzung mit dem Zustand Italischer Städte sinden sich nur erst ganz undedeutende Ansänge. Municipien in Previnzen existiren vor Easar wohl noch gar nicht, Colonien nur erst wenige. Folgende habe ich bemerkt; leicht möglich, daß sich das Verzeichniß noch vermehren läßt.

583 Carteia in Spanien, Latinische Colonie von gang anomalischer Entstehung 00). 631 Aquae Sextiae

nn) Allerbings kommen überhaupt auch IVviri juri dicundo vor, aber seltener als IIviri, so wie umgekehrt die nieberen Obrigkeiten seltener IIviri sind. Wenn man also in Beziehung auf die Städte eines ganzen Landes von IVviri spricht, so ist dadurch gerade der Gedanke an die regelmäßige Gerichtsobrigkeit ausgeschlossen.

<sup>00)</sup> In den Spanischen Feldzügen hatten viele Romische Soldaten mit gefangenen Spanierinnen (also mit Sklavinnen) Kinder erzeugt. Biertausend solcher Soldatenschne baten um Ans

in Gallia transalpina PP). 632 Carthago in Africa, und 636 Narbo in Gallien 49). Ferner dir Colonien, welche in Folge der Lex Livia (632), namentlich in Africa, gegründet wurden PP). Dann Mariana von Masrius, Aleria von Gulla, beibe in Corfica S). — Cafar gab einigen Spanischen Städten die Civität, wahrscheinslich der erste und geringe Ansang von Municipien außer Italien 11). Zugleich aber war er der erste, der in gros

fiedelung. Der Senat beschloß, aus ihnen, sobald sie manumittirt waren, eine Latinische Colonie in der Stadt Carteja zu bilden, deren alte Einwohner sich gleichfalls als Bürger der neuen Colonie einschreiben lassen konnten. Livius XLIII. 3.

pp) Livius epit, lib. LXI. — Allerdings nennt Plinius hist, nat. III. 5 die Stadt als oppidum Latinum, und deswegen bezweifelt Mad vig. opusc. acad. p. 303 die Angabe ben Livius, indem sonst die Stadt durch die Lex Iulia ein Municipium geworden sehn mußte. Dieses ist jedoch nicht nothig anzunehmen (f. ob. Nr. I. Note c.).

qq) Velleius I. 15, II. 8. Daß er Carthago die erste außeritalische Colonie nennt, ist freulich nach den so eben angeführten früheren Fällen nicht genau.

rr) Es sollten urspränglich 36,000 arme Nömer in zwölf Colonien geführt werden, wodurch die Optimaten die Volksgunst des E. Gracchus untergraben wollten. Eine so ausgedehnte Ausstührung hätte weit mehr sichtbare Spuren hinterlassen müssen; sie war auch nachber zu jenem politischen Zweck nicht mehr nösthig (Madvig. opusc. acad. p. 289. 290). Daß das Geset aber theilweise ausgeführt wurde, zeigt die L. Thoria lin. 26. 30 (Haubold monum. leg., tab. ad p. 13): "qui lege Livia sacti creative sunt sueruntve iis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaverunt. . . . eum agrum locum quem X viri qui ex lege Livia sacti creative fuerunt Vticensibus reliquerunt adsignaverunt."

ss) Plinius hist, nat. III. 12. Seneca consol. ad Helviam C. 8.

tt) Dio Cassins Lib. 43. C. 39.

Ben Maffen Burgercolonien außer Italien grundete. Gueton giebt 80,000 von ihm colonisirte Romische Burger an "); wahrscheinlich waren es theils Militarcolonien, theils auch Berforgungen für arme Einwohner von Rom. — Sicilien hatte durch Cafar die Latinität erhalten: Antonius erhob es gleich nach Cafars Tob zur Civitat; wie Cicero fagt, burch einen von bem bestochenen Antonius erbichteten Bolksichluß aus Cafare Dictatur ""). - Dagegen burfen folgende Ereigniffe nicht mit ben bier bargestellten in Berbindung gefett werben. Bithynischen Stabte befamen nach bem Mithribatischen Rrieg burch eine Lex Pompeia große Frenheiten, ja eine formliche Stabteordnung \*\*). Allein es wurde gang irrig fenn, biefes mit ben hier bargeftellten Rechtsverhaltniffen in irgend eine Berbindung in fegen. Riemand bachte zur Zeit ber Republik baran, an Affatische Land-Schaften bie Civitat ju geben, und ihre Stabte ju Dunicipien zu machen. Die großte Chre, bie man einer

uu) Sueton. Caesar c. 42. Nur wenige dieser Casarisschen Colonien lassen sich mit Sicherheit angeben. Einige Spanische und Mollische merben von Mining (III 3 - 5) dent der

Li-

Stadt außer Italien erwies, bestand in ber Erflarung:

nische und Gallische werben von Plinius (III. 3—5) burch ben Bennamen Iulia als solche bezeichnet (vergl. Cicero ad fam. X. 15). Eben so kommen auf Münzen vor: Berntus, Carthago, Corinthus, Valentia. Vaillant numismata aerea Imperat. P. 1. p. 1—5 ed. Paris. 1697. Bgl. auch Orelli Inscript. N. 200. 202. 4241. — 253. 254. 306. 308. — 197. 200. — 71. 72. 3081. 4962.

vv) Cicero ad Att. XIV. 12, geschrieben furz nach Casfars Lobe, im April 710.

ww) Plinii epist. X. 83. 84. 113-116.

Liberi, amici, sociique populi Romani sunto xx). — Besonders auch wurde es ganz irrig senn, den Sprache gebrauch des britten Jahrhunderts in die Zeiten der Respublik hinein zu tragen. Ulpian nennt municipes die Burger einer Provinzialstadt so gut, als die einer Jtaslischen xx); vielleicht nannte man damals auch die Städte selbst zuweilen municipia. Dieses gehört zur Umwandslung aller staatsrechtlichen Verhältnisse. Die allgemeine Eivität seit Caracalla mußte diese Ausbrucksweise noch allgemeiner machen.

III. Auflösung der Provinz Gallien. Gesetz über die Jurisdiction.

Der hier bargestellte Zustand bes cisalpinischen Galliens dauerte nicht lange; unter ben Kaisern finden wir das Land als Stuck von Italien, ohne Statthalter, die Provinzialverwaltung also ganz aufgelost. Auch läßt sich die Zeit dieser wichtigen Beränderung genau ans geben.

Im Jahre 705 war bas Land noch Proving, unter Cafars Proconsulat; ber entscheibende Entschluß zum Nebergang über ben Rubico, ben Sueton so anschaulich barstellt, erhalt nur baburch seine Bebeutung. — 710,

xx) So in dem Bolfsschluß de Thermensibus lin. 10. Bergl. Dirksen Bersuche S. 164. 190.

yy) L. 1 §. 2 ad munic. (50. 1), verglichen mit pr. §. 1 eod. Band IX. Heft 3.

nach Cafars Tob, lagt fich einer ber Berschwornen, D. Brutus, um fich und bie Freunde ju fichern, bie Statthalterschaft des cisalpinischen Galliens geben. Untonius will ihn vertreiben, belagert ihn in Mutina, im Kruhjahr 711 erfolgt hier die Schlacht, die das Schicksal ber Republik burch ben Tob ber Consuln in Octa: vians Sanbe giebt; fo lange also ift bas ganb noch immer Proving. Auch Cieero in ben Philippischen Reben (vom Ende 710 bis in ben April 711) nennt es oft die provincia Gallia a). Im Berbst 711 wird D. Brutus ermorbet b), ber bis babin bie Statthalterwurde befleibet hatte, nicht burch Usurpation, sonbern gang nach ben Regeln bes Staatsrechts, burch Auftrag bes Senats. Bon ba an wurde fein Statthalter mehr ernannt, nicht etwa aus Bergeffenheit, fonbern grund. faklich, weil die gegenwartigen Machthaber verhuten wollten, daß fernerhin ein Einzelner in folcher Rabe von Rom ben gefährlichen Kriegsbefehl haben mochte .).

Man wurde aber irren, wenn man annehmen wollte, bag erst bamals, wie die Verfassung, so auch der Name von Italien auf bas diesseitige Gallien übergegangen ware. Vielmehr war hier der gewöhnliche Sprachge-

a) Cicero Phil. HI. 4.5, 15, IV. 4, V. 13, 17, VII. 4.8.

b) Velleius II. 64. Dio Cassius XLVI. 53.

c) Dio Cassius XLVIII. 12, erwähnt die Beränderung im Jahre 713 als eine schon feststehende. Wahrscheinlich beruhte sie auf einer ausdrücklichen Berabredung gleich in der ersten Verbindung zwischen Octavian und Antonius ben Bologna im Jahre 711.

brauch ber staatsrechtlichen Beränherung voraus geeilt; vielleicht schon lange, obgleich wir bas nicht genau nacht weisen können. Sichere Spuren aus Schriften Römisscher Staatsmänner sind diese. Casar wendet stets den Namen Italia auf jenes Land an, namentlich schon in Erzählungen vom Jahre 700 d). Eben so auch Cicero in den Philippischen Reden e), also wenigstens vor der Auslösung der Provinz.

Die Auflösung ber Provinz führte bas dringende Bedürfniß mancher bis bahin sehlenden Einrichtungen mit sich. Da nämlich die Städte keine eigene Gerichtsbarkeit gehabt hatten, die Nechtspflege aber gar nicht zu entbehren war, so mußten sie augenblicklich veranlaßt werden, Gerichtsobrigkeiten (IIviri ober IVviri iuri dicundo) zu erwählen. Damit aber nicht diese Obrigkeiten, bei dem Mangel bisheriger Ersahrungen, ungleich und willkührlich versahren möchten, fand man es nöthig, ihnen für die gangbarsten Nechtssachen eine gemeinsame Gerichtsordnung vorzuschreiben. Dieses ist

d) Caesar de bello Gall. V. 1 (ben bem Jahre 700), VI. 44, VII. 1, VIII. 50. 52.

e) Cicero Phil. IV. 4 "negat Gallia, negat cuncta Italia." V. 12 "Dilectum haberi . . . in Italia, praeter Galliam, tota." Antonius nämlich stand in Gassien, und hatte da noch die Uebermacht, daher konnte man nur im übrig en Italien, nicht in Gassien (welches also nicht weniger Italien dies) Truppen gegen ihn ausheben. Durch diesen augenscheinlichen hisstorischen Zusammenhang widerlegt Grävius die Lescart praeterea Gassia, die allerdings, wenn sie richtig wäre, das Gegentheil beweisen würde. — Vergl. überhaupt über diesen veränderten Sprachgebrauch Nieduhr Vd. 1 S. 24. 3te Ausg.

ber Bolfsschluß von unbekanntem Ramen, von welchem ein großes Stuck im Museum zu Parma aufbewahrt wird, und beffen Zeitalter burch bie hier gegebene hiftorifche Busammenftellung mit ziemlicher Genauigkeit zu bestimmen ift. Aelter ale 711 fann bas Gefet unmoglich fenn, benn flabtische Gerichtsobrigkeiten als Regel, und in Maffe, fo wie fie hier vorausgesett werben, find mit einem Proconful faum vereinbar. Gefest auch, man batte fie neben ihm einführen wollen, um ben lebergang zu einer neuen Ordnung vorzubereiten, fo konnte unmöglich ber Proconsul in diesem großen Stuck bes Gefetes unermahnt bleiben; insbesondere murbe man biejenigen Rechtssachen, bie ben Stabtobrigfeiten entzogen bleiben follten, sicherlich an ihn, nicht nach Rom, verwiesen haben. — Aber auf ber andern Seite ist auch bas Gefet hochst mahrscheinlich unmittelbar nach Auflosung ber Provinzialverfassung, nicht später, erlassen f). Es hat gang bas Unsehen einer ersten Organisation neuerrichteter Behorben. Insbesondere ift die, den fruheren Municipien gang frembe, Beschränkung ber Gerichtsbarfeit auf eine gewisse Werthssumme bes Streitgegenstandes ungleich wahrscheinlicher für die Zeit der ersten Errichtung ber städtischen Gerichte, als für irgend eine spatere Beit. In jener Zeit war auch schon die beschränkte Gerichtsbarkeit Bortheil und ehrende Auszeichnung ber Stabte, verglichen mit ihrem bisherigen Bu-

f) Diese Meynung ist übrigens nicht neu; sie ist schon ausschihrlich und gründlich bargestellt von Dirksen obs. ad selecta L. Galliae cisalp. capita Berol. 1812 p. 17—23.

ftand: in diefer mare eine partielle Burucknahme ber frus her gestatteten freyeren Befugnif verlegend gewesen 5).

Zweymal wird der städtischen Obrigkeit vorgeschriesben, zu ihren Prozesstipulationen diejenige Formel zu gebrauchen, welche in Rom das Edict des praetor qui inter peregrinos ius dicet enthalte h. Warum nicht die aus dem Edict des praetor urbanus, da doch jene Obrigkeiten, gleich diesem, in der Regel über Römische Bürger zu richten hatten, wenngleich ausnahmsweise auch Peregrinen vor ihrem Tribunal erscheinen konnten? Der Grund liegt wohl darin, daß der praetor urbanus hauptsächlich legitima iudicia zu behandeln hatte, und gewiß auch vorzugsweise für diese seine Formeln einrichtete, anstatt daß jene Stadtobrigkeiten, eben so wie der Römische praetor peregrinus (obgleich aus anderen Gründen), niemals mit einem legitimum iudicium zu thun haben konnten i).

tleber die Verfassung bes Landes ergiebt sich aus bem Geseth Folgendes, woben noch ausdrücklich bemerkt werden muß, daß es nach seiner eigenen wiederholten Angabe nicht etwa für einzelne Städte oder Landestheile, sondern für die ganze Gallia eisalpina gelten sollte (Col. I. lin. 7, ferner II. 3. 26. 53).

g) Spåterhin frensich scheint die Beschränkung der Gerichtsbarkeit gerade von diesen Gallischen Städten auf das übrige Italien übertragen worden zu seyn. Savigny Geschichte des N. N. im Mittelalter Bd. 1 §. 11. Es geschah dieses in der Zeit, in welcher alle Freyheit und Selbsisskändigkeit verschwand.

b) Lex de Gallia cisalp. Col. 1 lin. 24. 34.

i) Gaius IV. §. 104. 105.

Es werben bren Rlaffen von Gerichtsobrigfeiten aufgezählt: II vir, IIII vir, praefectus. Die ersten Ramen find allgemeiner Art, wahrscheinlich waren bier, wie anderwarts, die II viri I. D. haufiger als die IIII viri I. D. Der britte Rame aber fommt zwenmal mit ber naberen Bezeichnung vor: praefective Mutinensis (I. 28 und I. 37.). Offenbar also war bie alte Colonie Mutina eine Prafectur, und zwar die einzige in gang Sallien, folglich bie einzige Stadt biefes gandes, bie auch schon mahrend ber Provinzialverfaffung eine eigene driliche Gerichtsobrigfeit gehabt batte. diesen beiben Erwähnungen von Mutina steht nun noch eine andere, beren Sinn fehr ftreitig ift. Es beißt namlich in beiben angeführten Stellen wilftanbig fo: si ex decreto II viri IIII viri praefective Mutinensis quod eius II vir IIII vir praefectusve ex lege Rubria . . . decreverit. Darüber haben fich zwen Mennungen ge-Die erste verbindet ex lege Rubria mit praefectus, fo daß (nach biefer Unnahme) Mutina burch bie Lex Rubria Prafectur geworden fenn muß, und baher diese Bezeichnung mit praesectus Mutinensis gleichbedeutend und abwechselnd gebraucht ist k). Die zwente

k) Dirksen l. c., p. 36. 37., und (mit einiger Modissecation) Klenze fragm. L. Serviliae Berol. 1825 p. 39. — Es ist keine Widerlegung dieser Mennung, daß dadurch eine willskhrlich abwechselnde Bezeichnung des praefectus vorausgesest wird, die zur Sprache eines Gesetzes nicht passe; denn über eine solche Abwechselung kommt man doch nicht hinweg, da der praefectus bald ohne allen Zusat steht, bald mit eins municipii, bald mit Mutinensis.

verbindet jene Borte mit decreverit, fo bag nach ihr bie Rebe ift von einem in Gemäßheit ber Lex Rubria ju erlaffenben Decret, welche Lex Rubria bann eben biefes Cisalpische Gefet fenn murbe, indem baffelbe in ben vorhergehenden Worten ein folches Decret wirflich vorschreibt 1). Beibe Erflarungen find mit ben Worten vereinbar; aus zwen Grunden aber halte ich bie erfte für vorzüglicher. Einmal hat bas praefectus ex Lege Rubria mehrere unzweifelhafte Unglogien gang abnlicher Bezeichnung (j. B. praefectus I. D. Lege Petronia) für fich, von welchen noch in einem anderen Abschnitt ber gegenwärtigen Abhandlung (Dr. VI.) ausführlich bie Rebe fenn wirb. Dann aber fehlt es bem Musbruck ex L. Rubria decreverit an allem irgend mahrscheinlichen Motiv. Go fonnte etwa gefagt fenn, wenn von einem gang eigenthumlichen, nur bier vorfommenben, Decrete bie Rebe mare, alfo von einer befonberen Erfinbung bes Gefetes; nicht ben einem Decret, welches gang einfach aus bem Pratorischen Ebict berübergenommen war, um funftig von ben Gallifchen Obrigfeiten angewenbet zu werben.

<sup>1)</sup> Puchta civil. Abhandlungen Leipzig und Berlin 1823 N. II., und Nachtrag im civil. Magazin Bb. 6 N. VI. Ferner Huschke pr. de actionum formulis quae in L. Rubria exstant Vratisl. 1832 p. 39 sq., welcher ausführliche Untersuchungen über die Person dieses Aubrius anssellt. — Es kann diese Meynung nicht widerlegt werden durch die Unwahrscheinlichkeit, daß das Geset von sich selbst sagen sollte ex L. Rubria anstatt ex hac lege; denn diese Worte gehören zu einer Formel, die künftig der Magistratus gebrauchen soll, und darin könnte allerdings die namentliche Bezeichnung des Gesets gedacht werden.

Sang verschieben find bie in bem Gefet vortommenben Bezeichnungen ber Gallischen Gemeinden. nigemal fommt vor municipium als generische Bezeiche nung aller Stadte, also auch ber Colonien und ber Prafectur (I. 6); biefe Bezeichnung fonnte angehen, seitbem bas gange Land nur Romifche Burgemeinden enthielt, fie ware gang ungulaffig gemefen vor 705, weil bamale Eine Salfte bes landes noch fast gang ohne solche Gemeinden war. — Dann steht einmal municipium, colonia, locus (I. 42), wo biefer lette Ausbruck fagen will; ober irgend ein anderer, ju biefen zwen Rlaffen nicht geborender Ort. Daß übrigens folche Stabte, die noch jest ben Namen Colonien führen konnten, indem fie fich nicht in Municipien verwandelt hatten, in Gallien nur noch in sehr kleiner Zahl vorkamen, ift schon oben bemerkt worden m). — Endlich fommen brenmal Gemeinden ber verschiedensten Urt und Benennung vor (II. 2. 53. 58), und gwar (nach einer allerdings nicht allgemein anerfannten Auflosung ber Siglen) in folgender Busammenstellung: in eorum quo (ober in eo) oppido, municipio, colonia, praefectura, foro, vico, conciliabulo, castellove. hier ift oppidum die einleitende generische Bezeichnung, nicht eine einzelne Rlaffe; municipium be-

m) Auch Cicero und Edfar nennen in Gallien stets municipia und coloniae neben einander, ben welcher althergebrachten Berbindung es naturlich in einem gegebenen Kall nicht darauf ankommen konnte, ob die eine Klasse vielleicht sehr zahlreich war, während die andere nur aus sehr wenigen Städten bestand. Cicero Phil. III. 5. 15, V. 13. Caesar de bello Gall. VIII. 50. 51.

zeichnet die meiften und wichtigsten Orte; colonia geht nur auf wenige Stadte; praefectura nur auf Mutina ollein; die übrigen Ramen bezeichnen kleinere, nicht vollståndig organistrte Gemeinden. — Die Erwähnung biefer fleineren Gemeinden führt aber auf die Frage, ob benn in jeder derselben besondere Gerichtsobrigkeiten, alfo in ben Dorfern auch Dorfrichter, vorkamen. Ich mochte bieses aus zwen Grunden bezweifeln. Erftlich weil nach anberen Nachrichten alles gand (wenigstens in Italien) nur aus Stadtgebieten beftand, fo bag namentlich jeber vicus Theil eines Stadtgebietes mar "). 3mentens weil bie oft wieberkehrende Aufgahlung ber Magistrate nur II viri, IIII viri und einen praefectus ergiebt, ohne burch einen generischen Zusatz noch für andere Arten Raum gu laffen; jene Namen aber famen ficher nur in Munis cipien und Colonien vor. Auch steht bamit die Ermahnung ber fleineren Gemeinden in bem Gefet gar nicht im Biberfpruch. Es heißt baben nur unbestimmt: qui ibi iuri dicundo praeest. Dieser Ausbruck muß nicht nothwendig von einem besonderen Ortsrichter verstanden werben, er kann eben so gut auf die II viri der Stadt gehen, zu beren Gebiet ber vicus ober bas forum gerade gehört.

n) L. 30 ad municip. (50. 1) "Qui ex vico ortus est, eam patriam intelligitur habere, cui reipublicae vicus ille respondet."

## IV. Die Tafel bon Heraklea.

Im Jahre 1732 wurden nahe am Meerbusen von Tarent, im Gebiet der alten Stedt heraklea, große Bruchstücke einer Tasel von Bronze gesunden, auf deren einer Seite ein Römischer Volksschluß, auf der andern eine Griechische Inschrist, eingegraben war. Ein Stück wurde bald nach England verkauft, das Uebrige kam frühe nach Neapel, und nun ist seit langer Zeit das Ganze daselbst vereinigt, wo es gegenwärtig in dem museo Bordonico ausbewahrt wird, d. h. in dem Ges bäude, welches alle wissenschaftliche und Runstsammlungen (Studi) vereinigt.

Diefes Romifche Gefet enthalt Bestimmungen über folgenbe gwen Rlaffen von Gegenftanben:

- 1) Polizen der Stadt Rom. Professionen in Beziehung auf Getreibespenden. Strafeureinigung. Deffentliche Plage.
- 2) Aerfassung ber Gemeinden Romischer Burger. Fähigkeit zum Decurionat. Desgleichen zu Magistraturen. Aufnahme bes Römischen Burger-

a) Bon den Schriftstellern über dieses Geset will ich hier nur diesenigen namhaft machen, die ich in der Folge anzusuhren haben werde. Mazochi Comm. in aeneas tabulas Heracleenses P. 1. 2 Neap. 1754. 1755 fol. (nur die zwente Pars gehört hierher). Marezoll fragm. legis Romanae Gotting. 1816. Dirksen obss. ad tab. Heracl. partem alteram Berol. 1817. Dirksen civil Abhandl. Bb. 2 Berlin 1820 N. 2 (über den ersten Theil des Gesets).

Bolfsschluß der Taf. v. Heraklea. 341 census in ben Italischen Stabten. Runftige Gesetzgebung berfelben.

Indem es nun unternommen werben foll, die Beit und Beranlaffung bes Gefetes ju bestimmen, muß bor Allem bie schwierigste Frage berührt werben, wie überhaupt fo verschiebenartige Gegenstanbe in bemfelben Ges fet jufammengefaßt werden fonnten. Um wenigsten Benfall mochte wohl die von Mazochi schon auf bem Titel feines Werks ausgebruckte Mennung b) finden, wo eres ein legum Romanarum Digestum nennt, fo baß es eine Sammlung vieler Romifchen Gefete gum Gebrauch ber Municipien gewesen mare, gleichfam ein erfter Bersuch zu ben von Spangenberg herausgegebenen monumenta legalia von Saubolb. Undere haben eine innere Berbindung swifden jenen Gegenftanben aufgefucht, g. B. barin liegend, baß es fur bie Municipalen wichtig gewefen mare, bie Polizenvorschriften zu fennen, bie fie ben einer Reife nech Rom zu beobachten batten; allein auch biefe Berbinbung ift both fehr gezwungen. facher und naturlicher ift es anzuerfennen, baß feine Berbindung vorhanden ift, bag man vielmehr, um Zeit und Mube zu fparen, die bisparateften Gegenftanbe in einer einzigen Bolfeversammlung abzumachen gut fanb. Es war alfo ein Gefet berjenigen Urt, welche als Satura, bas heißt als Gemisch von verschiebenartigem In-

b) Benn von einer Mennung von Mazochi die Rede ift, so ift damit nicht ausgeschlossen, daß dieser zwar sehr belesene, aber höchst confuse Schriftseller vielleicht in anderen Stellen etwas ganz Anderes, ja gerade Entgegengesetzes lehrt.

halt, bezeichnet wurde °). Allerdings war das Einbringen solcher Sesesse durch die L. Caecilia Didia von 656 verboten, weil dadurch leicht das Volk genöthigt werden konnte, entweder auch das Unerwünschte anzusnehmen, oder auch das Heilsame zu verwerfen a). Alslein dieses Verbot kann gegen die Behauptung, daß die Tafel von Heraklea dennoch eine solche satura enthalte, kein Bedenken erregen, da Cicero im Jahre 695 bittere Rlagen darüber führt, daß die Lex Caecilia Didia mit vielen anderen Sesesse durch die Feinde der Verfassung (womit er gewiß den Casar meint) außer Gebrauch gekommen sen °).

Unter jenen beiberlen Bestimmungen bes Gesetzes waren gewiß die wichtigsten diejenigen, welche die Berfassung der Municipien betrasen: theils an sich selbst, theils auch schon deswegen, weil die polizeplichen Bestimmungen für Rom auch schon durch obrigkeitliche Edicte erledigt werden konnten, also eines Bolksschlusses nicht einmal bedurften. Und nun fragt es sich, in welchen Zeitpunkt diese von Rom ausgehende Städteordnung wohl zu setzen sehn mochte. Es giebt dafür zwen mögliche und nicht unwahrscheinliche Anknüpfungspunkte,

c) Festus: "Satura . . . lex multis aliis legibus conferta. Itaque in sanctione legum adscribitur, neve per saturam abrogato aut derogato."

d) Oratio pro domo c. 19. 20. Cicero de legibus III. 4.

e) Cicero ad Att. II. 9. "improbitate istorum, qui auspicia, qui Aeliam legem . . . qui Caeciliam et Didiam neglexerunt: qui omnia remedia reipublicae effuderunt."

aber auch nur diese zwey: das Ende des Bundesgenossenffenfriegs (also bald nach 665) und die Aufnahme der Transpadaner in die Civität (also bald nach 705). Denn in beiden Zeitpunkten wurde mit einemmale eine große Zahl Römischer Bürgergemeinden errichtet, die eine solche durchgreisende gemeinsame Organisation wohl bedürfen konnten. Für irgend einen mittleren Zeitpunkt sehlt es an aller auch nur scheindaren Veranlassung; eben so auch für irgend einen späteren, namentlich in die Augustische Zeit fallenden Zeitpunkt.

Betrachten wir zuerst, welche Anwendung bas Gesetz finden mußte, je nachdem wir den einen oder ben
anderen Zeitpunkt annehmen. Un zwen Stellen giebt
bas Gesetz selbst feinen Wirkungskreis gang genau an:

1) Bei ber Fähigfeit zum Decurionat (lin. 108): Quae municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula *givium Romanorum sunt erunt* etc. 5).

f) Daher ist auch unerheblich die an sich wahre Bemerkung, daß das Gesetz in keinem Fall neuer seyn kann als 741. Denn es erwähnt lin. 50 die Uviri der Straßenreinigung vor den Thosren von Rom; diese niedere Polizepobrigkeit aber war 741 nicht mehr vorhanden. Dio Cassius LIV. 26.

g) Im Wesentlichen eben so allgemein ist die Bestimmung lin. 83, nur ist die Allgemeinheit weniger scharf im Ausbruck hervorgehoben. — Es ist übrigens merkwürdig, bast in diesem Gessetz nur Kunf Klassen von Gemeinden erwähnt werden, in der Lex de Gallia cisalpina noch zwen mehr, die vici und die castella. Der Grund des Unterschieds liegt wohl darin, daß die vici und castella keinen ordo hatten (wovon allein unser Geses spricht), anstatt daß Prozesse (von welchen das Gallische Geses redet) gewiß auch in ihnen vorkamen. — In der Lex Servilia werden nur oppida, fora, conciliabula genannt (Klenze p. 52);

Dieses geht also auf alle Romische Bürgergemeinden ohne irgend eine dreliche Beschränkung: ferner auf gesgenwärtige und kunftige. Mso gewiß auch auf Romissche Colonien außer Italien, die in irgend einer kunftisgen Zeit gestiftet werden mochten.

2) Ben bem ortlichen Census (lin. 142): Quae municipia, coloniae, praefecturae, civium Romanorum in Italia sunt, erunt etc. Es ware sehr willführlich anzunehmen, die Beschränkung auf Italien wäre auch in ber erften Stelle gemennt, und nur aus Rachlafe figfeit nicht ausgebrückt. Es läßt fich fogar ein fehr einleuchtender Grund des Unterschieds angeben. Die Bestimmungen, wodurch ber Stadtsenat von ehrlofen Menschen rein gehalten werden follte, waren überall gleich anwendbar und wunschenswerth; der Census aber bezog sich vorzugsweise auf die Theilnahme an ben Comitien. In biefer Beziehung mußten für alle Einwohner von Itas lien regelmäßige Unstalten getroffen werben: Colonieburger aus Ufrifa ober jenfeits ber Alpen fonnten an ber Römischen Volksversammlung ohnehin nur so einzeln und ausnahmsweise Untheil nehmen, daß es nicht ber Dube lohnte, beshalb eine fortwährende Unstalt für die gange Stadt vorzuschreiben. — Noch eine zwente Eigenthumlichkeit ift ben ber Borschrift über ben Localcensus zu

biese Aufzählung stimmt überein mit der in der Cafel von Heraklea, da unter oppidum unzweiselhaft die municipia, coloniae, praesecturae verstanden werden. In der sogenannten Lex Mamilia stehen dieselben Künf Klassen wie in der Cafel von Heraklea; nur werden da die Colonien (als Hauptgegenstand des Gesetes) zuerst genannt.

bemerken. Es werben hier nicht alle Fünf Urten von Gemeinden, wie sie sonst vorkommen, genannt, sondern nur die drep vornehmsten. Das will sagen, nur in den größeren Gemeinden galten die Ortsobrigkeiten für hinreichend zuverlässig, daß man ihnen zur Bequemlichteit ihrer Bürger einen Localcensus anvertrauen konnte. Der Bürger eines forum oder conciliabulum sollte also nicht von den an den Census geknüpsten politischen Rechten ausgeschlossen sen, aber er sollte nicht von der niederen Polizenmagistratur seines Wohnorts, sondern von der höchsten Obrigkeit dersenigen Stadt censurt werden, zu beren Gebiet die Gemeinde seines Wohnorts gehörte.

Nach biefer Vorbemerkung wende ich mich zur Beantwortung ber oben aufgeworfenen Frage. Nehmen wir für das Gefet bie Zeit gleich nach bem Bundesgenoffenkrieg an, fo mußte es angewendet werden:

In allen Stabten, die burch die Lex Iulia und die Lex Plautia die Civitat erhalten hatten. Im Cispabanischen Gallien h). In ben wenigen Burgercolonien außer Italien.

Segen wir es auf bie Zeit nach 705, fo war es ans wendbar auf alle so eben aufgezählte Gemeinden, beren

h) Db auf dieses auch die Bestimmung über den Localcensus in Italien gegangen sehn würde, hängt davon ab, ob damals schon der Name Italia auf Gallia cisalpina angewendet wurde, welches sich schwerlich mit Sicherheit ermitteln läßt. Anstalten zur Aussührung sehlten den Gallischen Municipien nicht, denn in sedem derselben gab es unsehlbar solche Personen, auf welche die Worte lin. 143 pasten: qui in eis municipiis maximum magistratum, maximamve potestatem ibi habebit.

lette Klasse jeboch (bie außeritalischen Colonien) nunmehr weit zahlreicher geworden war; außerdem aber auch noch auf die Transpadaner i), ja diese waren nunmehr sogar die eigentliche Beranlassung, warum ein solches Geset gerade jett erlassen wurde.

Welcher unter jenen beiden Zeitpunkten ist nun für das vorliegende Seset ber wahrscheinlichere? Man konnte für den früheren Zeitpunkt den Grund geltend machen wollen, daß in dem Seset der Fundus erwähnt werde, daß aber dieser überhaupt nur auf die Lex Iulia und Plautia bezogen werden durfe; diese letzte Behauptung ist indessen schon oben aussührlich widerlegt worden, so daß also in diesem Umstand durchaus kein Moment der Entscheidung gesucht werden kann.

Dagegen scheinen mir folgende Grunde gang ents scheibend für den spateren Zeitpunkt.

Zuerst schon die Sprache. In mehreren früheren Gesetzen, namentlich in der um dus Jahr 650 erlassenen L. Servilia k), sinden sich manche alterthümliche Declipationsformen 1), wovon in unsrem Gesetz Nichts mehr vorkommt, wodurch also der Anfang des achten Jahrehunderts wahrscheinlicher wird, als die Zeit bald nach der Mitte des siedenten.

Fer:

i) Fur diese Zeit nun ist gar nicht zu zweifeln, daß unter Italia (ben dem Census) auch ganz Gallien biesseits der Alpen mit begriffen wurde.

k) Namlich genau zwischen 648 u. 654. Klenze fragm. legis Serviliae, proleg. p. XVII.

<sup>1)</sup> Klenze l. c., p. 12. not. 2.

Ferner bie schon oben erwähnte L. Caecilia Didia von 656. Diese mußte im Jahre 665 einem Gesetz von so buntem Inhalt, wie bas unfrige, gewiß im Wege stehen; im Jahre 705 war bieselbe, nach Ciceros ausbrücklichem Zeugniß, längst außer Uebung gekommen.

Dann schließt das Gesetz lin. 122 vom Decurionat Denjenigen aus, qui ob caput civis Romani referundum pecuniam, praemium, aliudve quid cepit, ceperit. Was heißt das? man hat es figurlich nehmen wollen, von der falschen Eriminalanklage eines Römisschen Bürgers, entweder indem man emendirte deferundum m), oder indem man nur das referundum in demsselben Sinn erklärte n). Allein genau derselbe Ausdruck fommt ben Sucton für das bezahlte Einliesern der Röpfe proscribirter Römer vor o). Daß es aber auch in unserm Gesetz nur so, und nicht figurlich, verstanden werden darf, folgt daraus, daß die Ausschließung der calumnidsen Ausfläger (worauf es nach der figurlichen Erklärung bezogen werden müßte) an einer ganz anderen Stelle des Geses wirklich vorkommt P), wodurch die gegenwärtige

m) So Marezoll p. 146.

n) Go Dirksen obss. p. 146.

o) Sueton. Caesar C. 11 "in exercenda de sicariis quaestione, eos quoque sicariorum numero habuit, qui, proscriptione, ob relata civium Romanorum capita, pecunias ex aerario acceperant, quamquam exceptos Corneliis legibus." Diresen fuhrt selbst die Stelle an.

p) Lin. 119. 120 "quemve k. (calumniae) praevaricationis (ve) caussa accusasse fecisseve quod iudicatum est erit."

Stelle zu einer ganz mußigen Wieberholung in andern Worten werben wurde. Nimmt man es nun wortlich, so kann es nur auf die Proscriptionen gedeutet werden. Die ersten Proscriptionen aber waren die Sullanischen von 672, daher muß das Gesetz neuer senn als dieses Jahr 1), ja auch neuer als das Todesjahr von Sulla (676), weil man den seinem Leben gewiß nicht eine solche öffentliche Wisbilligung seiner Handlungen gesetzlich ausgesprochen hatte. Nückt man aber einmal so weit hinweg von 665, so hort auch alle wahrscheinliche Berbindung mit der nach dem Socialfrieg ertheilten Civität auf, und wir sind dann genothigt, die Berbindung mit der Transpadaner vorzuziehen.

Der entscheibenbste Grund aber für bie spätere Zeit liegt in einer Stelle bes Cicero, welche und sogar babin führt, bestimmt bas Jahr 709 für bas vorliegende Geses sein Annachmen. Im Januar bieses Jahres stand Cäser im Feld gegen bie Pompejaner in Spanien, Cicero wer in Nom. In Nom wurde ein Geset über die Muniscipien vorbereitet, nach bessen Inhalt ber von Nom abwesende Lepta in sich ben Cicero erfundigt. Auf diese

Wer für Geld einen Römischen Bürger criminell anklagte, hatte boch gewiß calumniae caussa etwas gethan.

q) Diese Zeitgranze, gegründet auf die angeführte Stelle, wird auch ichon von hugo angebeutet, und bann auf überzeugende Beise ausgeführt von Dirksen obss. p. 144 - 146.

r) Lepta war, wie es nach seinen persenlichen Berbindungen scheint, ein Campaner aus der Gegend von Cales. Cicero ad sam. IX. 13, VI. 19.

Unfrage nun antwortet Eicero in folgenden Worten, mit bitteren Unspielungen auf die Berabwurdigung des Genats burch Einmischung verächtlicher Mitglieder (ad fam. VI. 18):

Simul accepi a Seleuco tuo literas; statim quaesivi e Balbo per codicillos, quid esset in lege. Rescripsit, Eos qui facerent praeconium, vetari esse in decurionibus: qui fecissent, non vetari. Quare bono animo sint et tui, et mei familiares. Neque enim erat ferendum, quum, qui hodie haruspicinam facerent, in senatum Romae legerentur: eos, qui aliquando praeconium fecissent, in municipiis decuriones esse non licere.

Db bas so vorbereitete Gesetz nachher (ben Casars Ruckfehr) angenommen wurde, wird in keiner anderen Stelle erwähnt; ben Casars Allmacht in dieser Zeit ist daran wohl nicht zu zweiseln; daß es von Casar auszging, ist aber ganz sicher, weil darüber Cicero ben Balbus, dem vertrauten Freund des Casar, wie er so oft ben Cicero vorsommt (z. B. ad Att. II. 3), Erfundigung einzieht: auch konnte in diesem Zeitpunkt Niesmand außer Casar baran denken, in Nom bedeutende Gesetzanträge vorzubringen. Das Gesetz bezog sich auf Municipien und Decurionen überhaupt, unbestimmt, also auf alle oder boch viele, nicht auf eine einzelne Stadt. Also auch ganz entschieden auf Italien, weil außer demselben damals vielleicht noch gar keine Municipien vorhanden waren, gewiß nicht viele; sicher

nicht auf Spanien "), ober auf bie oben (Rr. III) ers wähnten Bithnnischen Stabte.

In diesem von Cicero erwähnten Gesetzentwurf nun findet sich eine ganz eigenthümliche Bestimmung, die er auch als eine solche hervorhebt, und nach welcher wahrsscheinlich Lepta, wegen der personlichen Interessen einizger seiner Bekannten (die also früher einmal praecones gewesen senn mussen), besonders gefragt hatte. Bon den Stadtsenaten sollten ausgeschlossen senn Diejenigen, welche noch wirklich das Geschäft der praecones, oder diffentlichen Ausruser, trieben, nicht die es vormals getrieben und nachher niedergelegt hätten. Genau dieselbe Bestimmung aber sindet sich auch in unserm Gesetz lip. 94. 104., in beiden Stellen gleichlautend:

qui praeconium, dissignationem, libitinamve faciet, dum eorum quid faciet.

Man glaube nicht, daß dieselbe Unterscheidung ben allen nicht sehr ehrenvollen Sewerben gemacht worden wäre, in welchem Fall es allerdings weniger beweisen wurde; vielmehr wird gerade umgekehrt ben mehreren anderen Sewerben die Unfähigkeit zum Decurionat ausgesprochen, ohne Unterschied ob das Sewerbe noch fortbauere oder niedergelegt sen:

s) Darauf bezieht es Marezoll p. 82, weil unmittelbar hinter ben oben abgebruckten Worten Cicero fagt: De Hispaniis novi nihil. Es ift dieses aber nur der in allen Briefen so gewöhnliche Uebergang von einem Gegenstand zu einem ganz andern. Marezoll warnt aus jenem irrigen Grunde gegen die Beziehung der Stelle des Cicero auf die Tafel von Heraklea; Walter Nechtsgeschichte S. 261 nimmt diese Beziehung dennoch an.

lin. 113 quive depugnandi caussa auctoratus est, erit, fuit, fuerit. lin. 122. 123 quive corpore quaestum fecit, fecerit, quive lanistaturam, artemve ludicram fecit, fecerit.

Das Gefet auf ber Tafel von Beratlea ift alfo (in feinem wichtigften Theil) ein Gefet über bie Dunicipien, und enthalt bie characteriftische Bestimmung, baß bas gegenwartige, aber nicht bas fruhere, praeconium bom Decurionat ausschließe; beibe Mertmale paffen eben fo auf ben von Cicero ermahnten Gefegentwurf. Es ift hiernach Richts naturlicher, als die Unnahme, baß bas Gefet ber Tafel von Beratlea gerade baffelbe ift, welches als Entwurf von Cicero erwähnt wird; es fällt dann in bas Jahr 709, und war gunachst burch bie noch neue Civitat ber Transpabaner (705) veranlagt, follte aber nicht auf biefe beschrantt fenn, fonbern für alle Romifche Burgergemeinden gelten, wie es benn in ber That febr allgemein anwendbare und recht beilfame Borichriften enthalt. Bollte man gegen biefe Unnahme einwenden, bag es bann nicht erft Bier Jahre nach ber Civitat ber Transpabaner, fonbern gleich 705 ober 706 hatte erlaffen werben muffen, fo ift gu bebenfen, daß gerabe in biefen Jahren Cafar um die Berr-Schaft, ja um feine Erifteng ju fampfen batte, woburch allein fcon jebe Bergogerung irgend eines friedlichen Ge-Schafte erflart fenn murbe; eine fpeciellere Erflarung wird fogleich noch von anderer Seite her versucht werben. -Wir fonnen nun noch nach bem Namen bes Gefetes fragen. Lex Iulia wird es wohl ohne Zweifel geheißen haben;

sollte daneben der Gegenstand bezeichnet werden, so bot sich kein passenderer Ausbruck dar, als Lex Iulia municipalis. Ob nun dieser Name wirklich vorkommt, und auf unser Gesetz zu beziehen ist, wird weiter unten untersucht werden.

Das schwierigste Stuck best ganzen Gesetzes ist bas, welches die letzten Zeilen enthalten, und auch dieses glaube ich aus meiner Voraussetzung befriedigend erklären zu können. Ich setze ist in gewöhnlicher Orthographie hier- her, und mit stillschweigender Aufnahme der unzweiselbhaften Emendationen; von einer derselben wird noch bessonders die Rede seyn.

Lin. 85. sq. Qui lege plebisve scito permissus est fuit, uti leges in municipio fundano municipibusve eius municipii daret: siquid is post hanc legem rogatam in eo anno proximo quo hanc legem populus iusserit, ad eas leges (addiderit, commutaverit, correxerit), municipes fundanos item teneto, uti oporteret si eae res ab eo tum quum primum leges eis municipibus lege plebisvescito dedit, ad eas leges additae commutatae correctae essent (nun folgt nur noch bas Berbot jeber Interscession).

Ich benke mir ben ganzen Zusammenhang so. Das Gefet, welches im Jahre 705 ben Transpadanern bie Civitat gub, bestimmte zugleich, daß in jede Stadt ein Römischer Commissar geschickt werden sollte, um ber Stadt Gesetz zu geben: gewiß nicht ein Civilgesetzbuch, sondern vorzugsweise politische Gesetz, um sie als neues

Municipium gu organistren. Die erforberte Genehmiaung ber Transpadaner ju bem Gefet, bas ihnen bie Civitat gab, mag fich hauptfachlich auf die allerdings nicht unbedenkliche Macht biefer Commiffarien bezogen Bielleicht glaubte man in Rom Anfangs, mit biefer Unftalt auszureichen. Als es fich aber spaterhin geigte, baß bie Arbeit biefer Commiffarien fehr ungleich, und theilweise willführlich und ungenügend ausfiel, so fand man nun eine allgemeine Stabteordnung als gemeinsame Maagregel nothig, und bagu eben follte im Jahre 709 bas vorliegende Gefet bienen, welches jett frenlich fo allgemein gefaßt wurde, baß es auch fur alle andere Theile von Stalien Rraft erbielt. Die Arbeit ber Commiffarien follte bamit nicht aufgehoben fenn, aber um Wiberfpruche ju verhuten, fügte man in ben oben abgebruckten Worten bingu, jeber Commiffar folle im . Lauf bes nachsten Jahres an ben von ihm bereits gegebenen Gefeten alle biejenigen Menberungen treffen tonnen, bie nothig maren, um feine Localgefete mit ber gegenwartigen allgemeinen Stabteorbnung in Einflang ju bringen.

Bevor ich diese allgemeine Erklarung durch die einzelnen Ausbrücke der Stelle durchführe, will ich noch bem möglichen Einwurf begegnen, daß ich willkührlich die Stelle auf die Transpadanischen Fundusgewordenen Städte beschränke, da sie doch den Worten nach auch auf die Eispadaner, so wie auf die Latinen und die Bundesgenossen, welche nur in irgend einer früheren Zeit einmal Fundus geworden waren, zu gehen scheine. Ich

antworte, biefe Beschrantung liegt in bem Inhalt ber Borfchrift felbft. Denn diefe fest voraus jestlebenbe commiffarifche Gefetgeber, Die erft vor gang turger Beit Gesetze ausgearbeitet haben, an welchen fie nun noch follen anbern burfen. Gefett nun auch (was wir nicht wiffen, auch nicht verneinen fonnen), gur Beit ber Lex Iulia und ber Lex Pompeia waren eben folche Commiffarien in bie Stabte geschickt worben, wie jest in bie Stabte jenseits bes Po, so war boch von jenen ale ... ten Gefetgebern im Jahre 709, nach mehr als Biergig Jahren, vielleicht kein einziger mehr am Leben. Und fo verstand es sich benn von felbst, daß in biefer Berbindung als municipes fundani nur die frischen, neuen Fundusgewordenen gemennt fenn fonnten, wenngleich febr viele andere Italische Stabte vor Vierzig Jahren auch einmal Fundus geworden waren. Die Bier Jahre aber zwischen 705 und 709, die oben als Unftog ermabnt, und vorläufig burch bie vielen und schweren Beschäftis gungen Cafare beseitigt murben - biese Bier Jahre erscheinen und nun sogar als ein hochst willkommener Erflarungsgrund, indem erst badurch bie gange in ber Schlußclaufel enthaltene Prorogation ber gesetzgebenben Gewalt als möglich und als wahres Bedürfniß begreif lich wird. Ja dieses ist so mahr, daß selbst Derjenige, welcher die Tafel von Heraflea in die frühere Zeit (nach 665) verfeten wollte, jur Erflarung ber Schlußclaufel genothigt fenn murbe, irgend einen abnlichen Zeitraum zwischen ber burch Kundus erlangten Civitat und ber in ber Lafel von Beraflea enthaltenen Stabteordnung anjunehmen, in welcher Zwischenzeit gleichfalls gefegges benbe Commiffarien gearbeitet haben mußten.

Ich wende mich nun jur Erflarung einzelner Theile ber Stelle:

qui lege plebisvescito

Diefe Borte laffen zwen Deutungen zu. Die Commiffarien namlich fonnten fchon in bem Gefet ernannt fenn, welches ben Transpabanern bie Civitat gab (fen es unmittelbar ober mittelbar, burch Auftrag an ben Genat, fie einzeln zu bestimmen); bann ift lege plebisvescito auf biefes Gefet ju beziehen, und bie fonderbare boppelte Bezeichnung ift bann eben fo ju erflaren, wie ben ber Lex Rubria in ber L. de Gallia cisalpina Col. 1 lin. 29. 38, namlich als die etwas umftanbliche Bezeichnung eines Plebifcits s1). Ober bie Commiffgrien wurden erft nach jenem Gefet burch einzelne leges ober plebiscita ernannt, die bann bier gemennt finb. Sicherheit ift zwischen biefen beiben Erflarungen nicht ju entscheiben, aber mahrscheinlicher ift boch bie erfte, weil man schwerlich fur jebe Gtabt wieder ein befonberes Gefet gab, fonbern gewiß lieber bem Genat bie Ausführung ber im Allgemeinen beschloffenen Maagregel überließ.

permissus est

Diese ungewöhnliche Construction hat verschiebene Gebanken erregt. Man hat emenbiren wollen eui lege permissum est; bas ift aber viel veranbert, besonbers

s1) Bergl. Klenze fragm. L. Serviliae p. 20 Note 3, und addenda p. XIX.

ba in der Tafel felbst quei fur qui gefchrieben wirb. -Dber man wollte ohne Emenbation burch bloge Erflarung benfelben Ginn herausbringen. Das mochte für bie vulgare Sprache hingehen, auch wohl fur wiffenschaftliche Werke \*2), für bie Gesetzessprache schwerlich. Much murbe biefe Erflarung hochftens bann julaffig fenn, wenn da stande: qui permissus est leges dare; es heißt aber in ber That: qui permissus est uti leges daret, welche Conftruction ju jener Wortbebeutung weniger paft. Dber man verftand es fo, bag es ber Stadt erlaubt fenn follte, ben Commiffar jur Gefetgebung ju gebrauchen; baber bas paffive permissus est fur ben Commiffar, und die Vergunstigung lage in bem Recht ber Stadt jur Gelbstgesetzgebung. Dieses Recht wird fogleich wiberlegt werben. — Das einfachste ift es mohl, permissus est zu erklaren burch missus est, welche Bebeutung vou permittere auch sonst vorkommt t). etwas schwerfälligere Form paßt fogar gang gut zu bem - ernsten Gesetausbruck.

permissus est, fuit

Die Juschrift selbst hat, austatt des letten Worts, evit; ba nun dieses kein Wort ist, so muß man, mit Veränderung Eines Buchstabens, entweder erit lesen oder suit. Das zweyte ist schon beswegen wahrscheinlicher, weil E und F

s2) Bergs. Schulting in Paullum V. 6 §. 8 not. 50.

t) Columella de re rust. VII. 8 "Hoc genus casei potest etiam trans maria permitti." — Seneca de clementia II. 6 "sapiens . . . etiam ad calamitosos, pro portione improbandos et emendandos, bonitatem suam permittet."

leichter zu verwechseln find, als v und n; außerbem aber ift auch bas erfte gang wiberfinnig. Denn man fann unmöglich einem funftig abzusenbenben Commiffar auftragen, feine ichon gegebenen Gefete zu mobificiren; was er schreiben wird, ift ja eben fein erftes Gefet felbft, in welches er alles Rothige gleich Unfange aufnehmen fann, ohne zu Mobificationen eines fruheren Gefettertes genothigt zu fenn. Daber muß es heißen fuit, unb zwar gilt permissus est von bem, welcher sich noch wirklich auf feiner Genbung befinbet, aber boch schon Befete (wenigstens jum Theil) fertig gemacht hat; fuit von bem, ber feine Senbung geendigt hat, und bereits nach Rom guruckgefehrt ift. Diefer konnte nun (gewiß von Rom aus) biejenigen Menberungen an feinen Gefetzen vornehmen, welche nothig fenn mochten, um biefelben mit bem gegenwärtigen allgemeinen Gefet mehr in Uebereinstimmung zu bringen.

in municipio fundano, und nachher municipes fundanos.

Das Abjectivum fundanus, für Fundus geworben, steht nirgend als in diesem Gesetz, ist aber nach aller' Analogie formirt. Ben alten Schriftstellern steht ofter Fundanus als Abjectivum von dem Namen der Stadt Fundi, und darauf ist das Wort auch in unster Stelle noch neuerlich bezogen worden "). Dagegen streitet schon Wazochi, und auch später hat es an gründlicher Wider-legung nicht gesehlt "). Nicht nur wäre eine solche

u) Marezoll p. 79. 156.

v) Dirksen obss. p. 203 sq. Mazochi p. 466 sq.

Schlußbestimmung für eine einzelne Stadt in einem sonst so allgemeinen Geset an sich sehr unwahrscheinlich, sondern es widerspricht auch der absichtlich undestimmte, allgemeine Ausdruck qui permissus est fuit; so konnte man unmöglich von dem Commissar für Fundi sprechen, der doch nur ein ganz bekannter Gaius oder Lucius sepn konnte. Es versteht sich von selbst, daß jene Ersklärung voraussest, das Gesetz sen gleich nach dem Gozcialfrieg gegeben. — Unrichtig haben Manche das Junduswerden von der Genehmigung eben des vorliegenden Gesetzes verstanden; es geht unzweiselhaft auf die Gesnehmigung des früheren Gesetzes, welches die Civität ertheilte, aber unter Bedingungen w).

uti leges . . . daret

Sewöhnlich versteht man bas von Sesetzen, die jede Stadt für sich selbst durch einen Volksschluß gegeben håtte, unter dem Vorsitz des permissus, der nach Eisnigen auch wieder in der Stadt gewählt, nach Anderen von Rom aus hingeschickt war \*); auf diese Selbstgesetzung wird sogar, wie oben bemerkt, die in dem Wort permissus ausgedrückte Vergünstigung bezogen. Allein legem dare ist ganz verschieden von legem ferre oder rogare; und daß hier von einer einseitigen Handlung des Commissars, nicht von einem Volksschluß der municipes die Rede ist, ergiebt sich nicht nur aus diessem Ausbruck selbst, sondern noch deutlicher aus den

w) Dirksen obss. p. 210.

x) Dirksen obss. p. 211. 212.

nachber erwähnten Abbitionen und Correctionen, bie gleichfalls fur die municipes binbend fenn follen, ohne baß eine Spur bon ihrer Einwilligung borfommt. ift alfo bierin nicht bie Rebe bon Bergunftigung, fonbern von paffivem Gehorfam gegen Gefete, bie ihnen burch ben Willen bes eingelnen Commiffars gegeben murben, und eben auf biefe nicht unbebenfliche Berpflichtung bezog fich wohl hauptfachlich bas vorhergehende gunbuswerben; biefes war noch eine Sanblung ihres eigenen fregen Willens, woburch fie fich verpflichteten, folche (ihnen damale noch unbefannte) Gefete angunehmen und zu befolgen. Diefe gange Erflarung liegt, wie ich glaube, in ben Worten felbft, wenn man fie in ihrem naturlis chen Ginn einfach auffaßt. Gie wird aber noch bestas tigt burch eine merkwurdige Analogie. Die Salefiner in Sicilien fonnten fich uber ihre Genatemablen nicht vertragen, and baten baber bie Momer, fie mochten ihnen politische Gefete geben. Darauf ertheilte ber Genat im Jahre 659 bem Prator C. Claubius Pulcher ben Muftrag, ihnen Gefete ju geben, und er that es nicht burch Bolksichluß ber Salefiner (benn biefe maren ja eben uneinig), fonbern nur indem er, nach feiner Willfuhr, in Rom felbft bie Marceller ju Rath jog 1). Gerabe bas, was hier auf bie Bitte ber Salefiner gefchah, wurde ben ben Transpabanern burch ben Romifchen Bolfeschluß uber bie Civitat bewirft, aber mit Ginftimmung ber neuen Municipien, die eben beshalb fundana beigen.

y) Cicero in Verrem II. 49. — Etwas Achnliches war schon im Sahre 436 mit Sapua geschehen. Livius IX. 20.

post hanc legem, in eo anno proximo quo hanc legem populus iusserit

Die Lex, von welcher an bas Jahr berechnet werden foll, ift gang gewiß bas gegenwartige Gefet, nicht bas im Eingang erwähnte (qui lege permissus est) 2). Darauf beutet schon bas hanc legem; ferner fiel bie Unnahme bes Gefetes, ober auch ber mehreren Befete, worin die Commiffarien ernannt waren, in vergangene und befannte Zeitpunkte: bafur konnte nicht gesagt merben iusserit, sondern nur iussit, so wie es ja auch heißt permissus est, fuit, nicht fuerit. Enblich wird diese Behauptung auch noch burch ben historischen Busammen. hang bestätigt. Rach meiner Mennung waren von ber fruberen Ber bereits vier Jahre verfloffen. auch diefes nicht annimmt, muß boch annehmen, baß eine hinreichende Zeit bagwischen verlaufen mar, worin bie Gesete gemacht werben fonnten, bie nunmehr mo. bificirt werben follten. Man mußte fich baher nach ber andern Erflarung die Gefetgeber allzu eilfertig benten; nachdem ihnen bas erfte Gefet ihren Auftrag ertheilt hatte, mußten fie boch erft nach ben ziemlich entfernten Stabten hinreisen, fie mußten fich bort die Sache uberlegen und die Gesetze schreiben; Ginige maren schon guruckgekehrt (qui permissus fuit); und nun sollte boch noch bas erfte Jahr, von ihrer Ernennung an gerechnet, fo weit von feinem Ablauf entfernt fenn, bag ber Rest zu den nothigen Abbitionen und Correctionen bin-

z) So nimmt es Dirksen obss. p. 214.

Bum Schluß biefes Theils ber Untersuchung foll noch mit einigen Worten' angegeben werben, wie von einigen Anderen ber historische Zusammenhang ber Tafel von heratlea aufgefaßt worben ist.

Majochis Unsicht ist so verworren, so voll von willführlichen, munderlichen Spothefen, baß ich es gang aufgebe, fie in furgen Worten beutlich zu machen, mah: rend fie einer vollständigen Darftellung sicherlich nicht werth ift ...). - Sugo nimmt an, die Lex de Gallia cisalpina, beren geographischer Wirfungefreis ohnehin nicht zweifelhaft fenn konnte, ftebe entschieben in Berbinbung mit bem Socialfrieg; ben ber Tafel von Deratlea bagegen fen fowohl biefe Berbinbung, als auch bie Beziehung auf irgend einen Diffrict von Unteritalien gang ungewiß bb). - Marezoll glaubt, bas Gefet fen tury nach 665 gegeben; spater aber als 689 fonne es nicht fenn, weil es tragbare Theater vorausfete, und im Jahre 689 zuerst ein festes Theater gebaut worben fen ... Dirffen widerlegt biefen letten Grund burch bie einleuchtenbe Bemerfung, bag tragbare Theater gleiche geitig mit feften nicht nur bestehen tonnten, fonbern auch

aa) Mazochi p. 323. 383. 409. 476 — 478. 482. 483. 489. 493.

bb) hugo Rechtsgeschichte 11te Ausg. S. 710.

cc) Marezoll p. 81. 82.

erweislich stets bestanden haben. Er selbst giebt als feste Zeitgränze nur die an, baß das Gesetz neuer als Gulla seyn musse, weil eine Stelle besselben sichtbare Beziehung auf die Proscriptionen habe da). Dieser Grund ist aus ihm schon oben benutzt worden.

## V. Lex municipalis.

Der Ausbruck Lex municipalis kommt in unsern Rechtsquellen in zwen nicht wenig verschiedenen Bedeutungen vor.

Die eine Bebeutung erscheint sehr häusig, ist alls gemein anerkannt, und es kann barüber in ber haupts sache gar kein Zweisel senn, nur etwa in Nebenpunkten. Es heißt nämlich so bas besondere Necht jeder einzelnen Stadt, mag nun dasselbe aus Nömischen oder einheis mischen Gesegen, oder aus örtlichen Gewohnheiten hers vorgegangen senn \*). Nun ist der Begriff ein relativer, der für jede Stadt einen ganz andern Inhalt hat. Abs wechselnd kommen noch folgende, völlig gleichbebeutende,

Mus

dd) Dirksen obss. p. 153. p. 144 sq.

a) L. 25 ad munic. (50. 1) "et hoc plerumque quidem lege municipali eis datur: verum etsi non sit datum, dummodo non denegatum, moribus competit." — L. 3 §. 4 quod vi (43. 24) "Hoc ita verum est, si non lex municipalis curatori reipublicae amplius concedat." — Eben so L. 1. pr. de albo scrib. (50. 3), L. 11 §. 1 de muner. (50. 4), L. 3 §. 5 de sepulchro viol. (47. 12).

Ausbrucke vor: Lex municipii, Lex civitatis, Leges patriae suae, Lex cuiusque loci b). - Gan; irrig wurde es fenn angunehmen, wie es Manche gu benten scheinen, bag jebes Municipium ben feiner Aufnahme in bie Civitat jebesmal auch ein eigenes Stabtrecht burch einen Romifchen Bolfsschluß, unter bem Ramen Lex municipalis, erhalten batte. Wenn in ber alteren Beit bie Civitat einer Stabt ertheilt murbe, bie von Rom unabhangig mar und blieb, fo mar baran ohnehin nicht Dach ber Aufnahme ber Transpabanischen ju benfen. Stabte befam allerdings jebe berfelben eigene Befete, aber burch einen befonbere bagu bon Rom aus ernannten Commiffar, alfo nicht burch basjenige Gefet, wels ches ihnen allen gemeinschaftlich die Civitat gegeben hatte. Go fonnte es auch ben ber weit großeren Mustheilung ber Civitat am Enbe bes Gocialfriegs gehalten worben fenn; wir haben jeboch bavon burchaus feine Machricht.

Die zwente Bebeutung, die allein unfern gegenwartigen Zweck berührt, erscheint weit seltner, und ist baher auch von den Meisten bezweiselt worden. Lex municipalis heißt nämlich zuweilen ein einzelner Römischer Bolksschluß, welcher gemeinschaftliche Regeln für alle Municipien enthielt. Die Beweise für diese Bedeutung sind enthalten in folgenden Stellen:

b) L. 6 pr. quod cui. un. (3. 4), L. 6 de decr. (50. 9), L. 1 C. de emanc. (8. 49). — L. 18 §. 27 de muner. (50. 4), L. 4 C. de i. reip. (11. 29). — L. 3 §. 1 de muner. (50. 4). — L. 5 §. 1 de i. immun. (50. 6). — Bergl. auch Hygin. ap. Goës. p. 206.

Band IX. Seft 3.

- 1) L. 3. de decr. ab ord. fac. (50. 9). "Lege autem municipali cavetur, ut ordo non aliter habeatur, quam duabus partibus adhibitis." Die Gülstigkeit bieser Regel für alle Stadtgemeinden ist auch durch andere Stellen bezeugt °). Da nun in der angeführten Stelle gesagt wird, daß diese Regel in der lex municipalis enthalten sen, so muß darunter hier, wo nicht von einer bestimmten einzelnen Stadt die Rede ist, noths wendig ein allgemeines Seset von der oben angegebenen Art verstanden werden.
- 2) L. 1 C. de servis reip. (7.9). "Si ita, ut lege municipali constitutionibusque principum comprehenditur . . . ab ordine . . . manumissus es, non . . iugo servitutis . . cogeris succedere." hier wird erwähnt, daß die lex municipalis Borschriften enthalte, nach welchen die Gultigkeit der Manumission eines im Eigenthum einer Stadtgemeinde stehenden Staden zu beurtheilen sep. Da die Stelle ein Rescript an den Frengelassenen selbst ist, so könnte die lex municipalis, wenn sie allein erwähnt wäre, sehr wohl von dem bessonderen Recht dieser Stadt (also nach der ersten Besdeutung) verstanden werden. Allein sie steht neben den

c) L. 3. 4 quod cui. univ. (3. 4), L. 46 C. de decur. (10. 31).

d) Der Ausbruck lege aliqua cavetur geht wohl immer auf bie ausbruckliche Borschrift eines einzelnen geschriebenen Gesets. Unmöglich aber kann hier bie relative lex municipalis der ersten Bebeutung gemeint senn; benn diese konnte ja in jeder Stadt anders lauten, und war daher nicht als Beweis eines gemeinsamen Rechtssates aller Stadte anzusühren.

Raisergesehen, die doch gewiß Quellen bes gemeinen Romischen Rechts waren; sie steht sogar vor diesen, muß
also wohl alter und vornehmer als sie gewesen senn.
Dieses Alles paßt sehr gut zu einem gemeinsamen Romischen Bolksschluß, aber nicht zu den örtlichen Gesehen
oder Gewohnheiten dieser einzelnen Stadt. Die allgemeine Lex municipalis muß also wohl die Regel aufgestellt haben, daß städtische Stlaven von dem Ordo
(nicht von den Obrigkeiten) manumittirt werden konnten; oder wenn auch nicht diese specielle Regel darin
vorsam, so mußte dem Ordo eine so allgemeine Bersügung über das Eigenthum der Corporation gegeben senn,
woraus die Besugniß zur Manumission gesolgert werben konnte.

3) Der Digestentitel 50. I führt die Ueberschrift: ad municipalem et de incolis, und dieses kann nur heißen sollen: ad legem municipalem, welches dann wieder nothwendig eine einzelne Römische lex senn mußte, da man doch unmöglich einen Digestentitel konnte so überschreiben wollen: ad leges municipiorum. Frenlich ist die Leseart verschieden, denn anstatt des Florentinisschen ad municipalem liest die Bulgata ad municipales bie Eujacius vertheibigt dieses ih, so daß municipales

e) Municipales lieft ed. Rom. 1476, Ven. 1485, befonders aber bie Gloffe des Accurfius.

f) Cuiacii parat. ad Dig. L. 1. — Allein in ben Observationen (IX. 37) emendirt er de municipibus. Beide Berke find nach den Zueignungen fast gleichzeitig; obss. lib. 9 vom 7. Aug. 1569, parat. ad Dig. vom 12. Aug. 1569.

beißen follen die municipes. Allein municipales fommt in biefem Sinn, als substantive Bezeichnung einer Men-Sang befonbers aber ift schenklaffe, sonft nirgend vor. unter ben vielen Ueberschriften von Digestentiteln, bie mit ad anfangen, feine einzige, worin fich biefe auf ben Gegenstand bezoge 5), stete geht es auf ein einzelnes Stuck ber Rechtsquellen, ad Legem Falcidiam, ad SCtum Macedonianum; es hatte alfo wenigstens beißen muffen de municipalibus, wie es aber in ber Bulgata gerabe nicht beißt. Mur eine Scheinbare Bestätigung ber Leseart ad municipales liegt in einer Stelle bes Cober 1), welche bie hier einschlagenden Digestentitel in einer Ueberficht zusammenstellt (jeboch ohne fich gang genau an bie Titelteihe zu halten): Cetera autem omnia quae ad municipales vel de decurionibus et muneribus . . inventa sunt etc. Denn auch bier ist die Lescart verschieben; anbermarts wird gelesen de municipalibus ober pro municipalibus i), woben ber Mominativ municipalia für res municipales zum Grunde liegen kann. Die wichtigste Bestätigung ber leseart municipalem fällt aber mit bem nun folgenben Zeugnig gufammen.

4) Paulus hatte, nach Angabe des Index Flo-

g) Ad exhibendum steht nicht für de exhibendo, sondern für: de actione ad exhibendum, als Abkürzung, so wie mandati, depositi etc. Aber de actione ad municipales wird wohl Niemand vorausseten wollen.

h) L. 2 §. 8 C. de vet. i. enucl. (1. 17).

i) Bon meinen beiden Handschriften bes Coder lieft die eine quae de municipalibus, die andere quae municipalibus.

rentinus, ein Buch geschrieben unter bem Titel Ad municipalem. Es ist einleuchtend, daß diese Ueberschrift nur den Sinn haben konnte: Ad legem municipalem, zugleich aber auch daß er die nächste Veranlassung war, auch dem angeführten Digestentitel dieselbe Ueberschrift zu geben.

5) Endlich liegt noch eine bedeutende Bestätigung in dem Umstand, daß nach einem unzweiselhaften Zeugniß, von welchem sogleich ausführlich die Nede sepn wird, in der That ein Gesetz existirte, dem man, nach seinem Inhalt, diesen Namen gegeben hatte: Lex Iulia municipalis.

Sab es nun wirklich eine Lex, die von den alten Juristen als municipalis bezeichnet und angeführt wird, fo muß zugleich angenommen werden, daß nur Eine unter diesem Namen vorhanden seyn konnte, nicht mehrere. Denn nur unter dieser Boraussetzung war es möglich, sie mit bloßer Bezeichnung des Gegenstandes, und mit Weglassung des Namens, anzusühren; waren es mehrere, so konnte der Name des Urhebers nie wegbleisben, wenn nicht Zweisel oder Misverständnisse entstehen sollten.

Ben neueren Schriftstellern findet sich über die bes stimmte Bedeutung von lex municipalis nichts Befries bigendes. Mazochi ist hier, wie anderwärts, völlig unklar. Am aussührlichsten handelt davon Otto, ber zuerst die Annahme einer einzelnen lex municipalis entschieden verwirft und bestreitet, bann aber wieder

auf folche Weise einlenkt, baß es zweifelhaft bleibt, ob er felbst zu einer klaren Ansicht gekommen ift b).

## VI. Lex Iulia municipalis.

Die Benedictinerinnen des Klosters S. Pietro in Padua überzeugten sich im Jahre 1696, daß ihr Parslatorio eine gründliche Reparatur bedürfe. Bey diesem Bau wurde am 13. August die marmorne Schwelle der von dem Kloster nach der Kirche führenden Thüre ausgehoben, und auf deren unterer Fläche fand sich eine Inschrift, die augenblicklich die Ausmerksamkeit der Geslehrten auf sich zog, und noch jest in Padua ausbewahrt wird \*). Benige Jahre nach der Entdeckung wurde die selbe, mit genauer Beschreibung der Entdeckungsweise, in solgendem Werk abgedruckt: Iac. Salomonii urdis Patavinae Inscriptiones. Patavii 1701. 4. p. 120.

k) Mazochi p. 409. 487. Otto de aedil. colon. C. 1 §. 4, und befonders Thesaur. T. 2 praef. p. 12. 13.

a) Diese Umstånde der Entdeckung sind nicht unbedeutend. Der Stein hatte an jener Stelle wahrscheinlich seit Jahrhandersten gelegen (das Kloster ift gestistet 1026), und es ist also nicht daran zu denken, daß derselbe durch das Interesse eines Antiquars nach Padua geschafft, und dann so misbraucht worden ware. Bielmehr ist die Inschrift in Padua entstanden, und sie hat Paduanische Personen und Zustände zum Gegenstand. — Die hier gegebene Nachricht selbst steht im Wesentlichen schon ben Salosmoni, und eine briefliche Mittheilung des gelehrten Furlanetto hat mich von dem fortwährenden Dasen der Inschrift in Padua unterrichtet.

Bleich im folgenden Sahr murbe fie wieber abgebruckt in bem allgemeinen Infcriptionenwert von Fabretti (Romae 1702 fol.) p. 485 Dr. 160. Fabretti führt jenen Borganger nicht an, fagt nicht einmal, bag bie Inschrift in Padua fen, hat auch manche fleine Abmeichungen. Er giebt feine Quelle fo an: Ex Ioanne Garzia de Londonio; ich weiß aber nicht, ob biefer mir unbefannte Dann ein Buch geschrieben, ober bandschriftliche Mittheilungen an Fabretti gemacht bat. In neueren Zeiten ift biefelbe Inschrift noch mehrmals abgebruckt worden b), ohne bag baburch fur ben Text ober bie Erflarung etwas Reues geleiftet worben mare. Dor Rurgem bat mir ber gelehrte Furlanetto eine nach bem Original neu verfertigte Abschrift, mit ber Zeilenabtheilung bes Driginals, jugefandt, bie ich bier abbrucken laffe.

b) Polcastro dell'antico Stato e condizione di Padova, Milano 1811. 4. p. 36 (die ganze Schrift iff sehr ungenau, ohne irgend brauchbare specielle Angaben). — Furlanetti Appendix ad Forcellin. 1818. p. 14 v. Verva. — Orelli Inscriptiones T. 2 p. 149 N. 3676.

M. IVNIVS
SABINVS
IIII. VIR. AEDILI
CIAE. POTESTAT.
E LEGE. IVLIA.
MVNICIPALI.
PATRONVS
COLLEGI. CEN
TONARIORVM
PRONTEM. TEMPLI
VERVIS. ET. HERMIS
MARMOREIS. PE
CVNIA. SVA ORNA
VIT. ET. TVITION.
DEDIT. HS & &

Es ist selten, in einem Denkmal von so geringem Umfang zwen ganz neue Dinge zu finden; ein lateinissches Wort namlich o), und einen Romischen Bolkschluß, welche beibe in keinem andern Stück bes Altersthums vorkommen. Uns interessirt hier bloß der letzte, die Lex Iulia municipalis,, nach deren Anordnungen

c) Verva, welches man durch Widderfopf erklatt. Es hatte bemnach Sabinus die Vorderseite eines Tempels auf seine Kosten mit Widderkopfen und Hermen von Marmor verziert, und zur Unterhaltung noch außerdem ein Kapital von 2242 Sesterzen (etwa 112 Thaler) geschenkt; auf derselben Wand war wahrscheinlich die Inschrift, zu Ehren dieses Wohlthaters, eingemauert.

M. Junius Sabinus in Padua IIII vir aediliciae potestatis geworden war. Was ist nun unter bieser Lex Iulia municipalis zu verstehen?

Sang gewiß nicht die Lex Iulia von 664 über bie Civitat ber Latinen und Bundesgenoffen, die auf bie Stadt Pabua ficher keinen Ginfluß gehabt haben kann.

Vielleicht das Gesetz von 705, welches den Transspadanern, also auch den Paduanern, die Civität gab, und welches wohl auch Lex Iulia geheißen haben wird d). Doch halte ich dieses nicht für wahrscheinlich, weil der Name wenig dazu paßt. Denn diese Lex hätte eher de civitate als municipalis heißen mögen, besonders aber, da sie sich auf einen bestimmten Landstrich aussschließend bezog, nicht wohl einen so allgemeinen Namen führen können.

Bielleicht ein besonderes, für die Stadt Padua alstein erlassenes, Gesetz. Allein theils past dazu noch weniger der ganz allgemeine Name, theils ist es auch gar nicht wahrscheinlich, daß man sich in Rom die Mühe gegeben haben wird, für jede einzelne Stadt ein besonderes Gesetz zu geben. Wie viele Volksversamms lungen wären dazu nöthig gewesen!

Das Wahrscheinlichste ist aber, unter ber hier erwähnten Lex Iulia municipalis gerade bas Gesetz zu verstehen, für welches bieser Name als der natürlichste ohnehin schon oben vindicirt worden ist (Nr. IV), das Gesetz

d) Diefe Meynung haben Orelli Inscript. ad N. 3676, und Balter Nechtsgeschichte S. 264 Note 34.

von 709, von welchem Cicero rebet, und beffen Bruch: ftucke wir in ber Tafel von heraflea besigen. Wir muffen bann nur annehmen, bag biefes organifirenbe Gefes für die Transpadanischen Städte vorgeschrieben batte, jede derfelben solle IIII viros aediliciae potestatis, wahrscheinlich bamale ale hochfte Magiftratur, erwählen. Die Wahrscheinlichkeit biefer Unnahme aber wirb nich burch folgende zwen Umftande fehr unterftust. burch bas ichon im Jahre 703 von Cicero erwähnte Scrucht: eratque rumor de Transpadanis, eos iussos IIII viros creare (Nr. II Note kk). Jest geschah nun wirklich im Jahre 709, was 703 bloßes Gerücht gewesen war. — Zwentens burch ben bamaligen Zustand bes gangen cisalpinischen Salliens. Es war im Jahre 709 noch Proving, seine Stäbte konnten also noch feine II viri iuri dicundo haben, sonbern nur polizen. liche, bas heißt eben abilicische Magistrate. Alls nach wenigen Jahren Gerichtsobrigkeiten bagu tamen, blieben bie abilicischen naturlich baneben bestehen; sie nahmen nur nicht mehr ben erften Rang ein. Daber tann benn fehr wohl unfre Inschrift in irgent einer spateren Reit gemacht fenn, worin bie Stabt schon langst Uviri iuri dicundo hatte; biefe waren bann allerbings bie bochfte Obrigfeit, aber ihrem Titel fonnte niemale ber Rufat gegeben werben: ex lege Iulia municipali.

Bielleicht kann es eine weitere Forschung erleich, tern, wenn hier einige andere Inschriften zusammengesstellt werben, worin gleichfalls städtische Obrigkeiten vorskommen mit Angabe bes Römischen Bolksschlusses, ber bieselben eingeführt hatte.

Der praesectus ex Lege Rubria in Mobena ist schon oben (Nr. III) angeführt worden.

Bwey gang ahnliche, auch auf eine und biefelbe Person bezügliche, Inschriften aus Petilia (jest Strons gili, in Calabrien) haben folgende Worte \*):

M. Meconio . . . Aed. IIIIvir. Leg. Cor. Hier sieht es allerdings so aus, als hatte eine Lex Cornelia die in dieser Inschrift genannte Magistratur in Petilia eingeführt. Auch hatte dieses für eine einzige Stadt weniger Unwahrscheinlichseit; oben ist es bloß als unwahrscheinlich angegeben worden, daß man gleichzeitig für eine große Jahl von Städten durch Abfassung eines besonderen Bolksschlusses für jede einzelne, gesorgt haben sollte.

3weifelhafter ift eine fehr verftummelte Inschrift aus Montecaffino ), in folgenden Worten:

S. Rullus IIII vir. P. L. P.

Man hat diese Siglen so aufgelost: per legem Pompeiam, oder auch Petroniam. Natürlicher wäre noch Plautiam, so daß die Lex Plautia Papiria gemeynt wäre, die ja gewiß auf den Theil von Italien, worin die genannte Stadt liegt, Beziehung hatte. — Allein diese ganze Auflösung der angegebenen Siglen ist des denklich, da weder sichere Analogien, noch die bekannten Siglenverzeichnisse, dieselbe unterstützen, auch der Ausschruck per Legem anstatt ex Lege nicht ohne besondere Beglaubigung angenommen werden durste.

e) Fabretti p. 463 N. 93, p. 404 N. 305. — Orelli N. 3677. 3678.

f) Fabretti p. 485 N. 159. - Orelli N. 3680.

Merkwürdiger als alle biese Inschriften ist folgende, sehr wohl erhaltene, bie ich selbst in einer Wand bes Umphitheaters von Pompeji gesehen habe 5):

C. Cuspius C. F. Pansa. Pater. D. V. I. D. IIII. Quinq. Praef. Id. ex. D. D. lege. Petron. Diefer Mann hatte folgende Burben gehabt: 1) Duumvir iuri dicundo, 2) Quatuorvir quinquennalis, 3) Praef. ID. Diefes lette erklart Arbiti p. 25. burch Praefectus idem, was aber gewiß nicht im Styl ber Inschriften ist. Offenbar ist bloß ber Punkt zwischen I und D unsichtbar geworben, und es heißt also Praefectus iuri dicundo. Aber wie konnte in einer und berselben Stadt ein Praefectus iuri dicundo neben einem Duumvir iuri dicundo vorfommen, wie fonnte berfelbe Mann biese zwen einander ausschließende gerichtliche Uems ter befleiben? Alles erflart fich aus bem Bufat ex D. D: Lege Petronia. Die Lex Petronia hatte die willführ. liche Bermenbung ber Sflaven ju Thiergefechten verboten; glaubte jeboch ber Berr, baß ber Sflave eine fo schwere Strafe verdient habe, so follte er ihn ber Obrig. feit übergeben burfen, bie bann ben Thierkampf als Strafe aussprechen konnte b). In Pompeji nun pflegte

g) Arditi la legge Petronia, Napoli 1817. 4. p. 5. — Orelli N. 3679.

h) L. 11 §. 2. ad L. Corn. de sic. (48. 8) "Post legem Petroniam et Senatusconsulta ad eam legem pertinentia, dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere: oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini querela, sic poenae tradetur." — Auch Arbiti bezieht den Prafecten auf die angeführte Stelle.

gur Sandhabung bicfes Gefetes ein befonderer praefectus iuri dicundo ermablt zu werben, gang berichieben von ber benfelben Titel führenden allgemeinen, von Rom aus ernannten, Gerichtsobrigfeit in ben Prafecturftabten. Da es eine gang fpezielle Magiftratur mar, fo tonnte fie neben bem allgemeinen II vir iuri dicundo in berfelben Stadt mohl bestehen. Man fonnte einwenden, biefe fpecielle Magiftratur fen fein Beburfniß gemefen, ba bie gewöhnlichen Obrigfeiten fur bas geringe Debengeschaft wohl hinreichen mochten. Daran ift nicht zu zweifeln; allein unter ben Raifern war, wie in Rom, fo auch in ben ganbftabten, an bie Stelle bes fruberen offentlichen Beiftes bie leerfte Eitelfeit und Titelfucht getreten, und man erfand baber Magiftraturen, nicht weil fie nothig waren, fonbern um ofter perfonliche Unspruche befriedis gen zu tonnen. Diese Erflarung wird noch burch zwen Rebenumftanbe unterftust. Erfilich burch ben Bufat ex decurionum decreto. Diese Magistratur grunbete fich also nicht auf bie Stabtverfaffung, auch nicht auf eine Borfchrift ber Lex Petronia felbft, fondern die Decurionen hatten in ihrer Beisheit befchloffen, einen eiges nen Prafecten fur biefen 3weck zu ermablen. 3wentens wird bie Erklarung bestätigt burch ben Ort, wo sich bie Inschrift findet: im Umphitheater namlich, alfo gerabe an ber Stelle, wo jener Drafect burch fortwahrenbe Muf ficht feinen Wirfungefreis haben follte.

hier ift von Anfang an als gewiß vorausgesetst worden, bag die Inschrift mit ber Lex Iulia munici-

palis in Padua entstanden sen, und daher auch Paduasnische Rechtsverhaltnisse zum Gegenstand habe. Dieses schien nach den oben zusammengestellten Zeugnissen vollig unzweiselhaft. Run tritt aber Arbiti auf, der von allen diesen Zeugnissen gar Nichts weiß und die Inschrift nur and Fabretti kennt, und erzählt i), das marsmorne Original der Fabrettischen Inschrift liege in einem undewohnten Ort am Liris, und habe einige Absweichungen von Fabretti, deren wichtigste den Namen in der ersten Zeile betrifft, und so lautet:

M. Iulius M. F. Fab

Also lulius anstatt Iunius, und M. F. Fab Sabinus anstatt bloß Sabinus. Diese Abweichung ist so starf, daß man fast versucht seyn könnte, an zwen verschies bene, wiewohl sehr ähnliche, Originale zu benken. Aber auch dieses wieder ist nicht anzunehmen. Denn wie wäre est irgend benkbar, daß an zwen verschiedenen Enden von Italien zwen so hochst ähnliche Steinschriften eristirten, jede mit dem neuen Wort Verva, jede mit der neuen Lex Iulia municipalis, und einem IIII vir aus diesem sonst nirgend genannten Seses, und dieses Alles in ganz wenigen Zeilen! Eher will ich annehmen,

i) Arditi l. c. p. 56 not. f. "La inscrizione... è nel Fabretti p. 485 num. 160. Ma il Sig. Grossi nelle sue Notti cassinesi Cl. IV. num. II. la riproduce dall'original marmo, ch'esiste nella Terra disabitata di Martola a sinistra del Liri, e con alcune varietà" etc.; nun folgen die Abweichungen, die meist in starteren Abbreviaturen bestehen. — Sch habe die jest die angesuhrte Schrift von Grossi nicht auftreiben können, aus der vielleicht mehr Licht hervorgeht. Der gelehrte Jorio, der darum auf meine Bitte befragt worden ist, kennt die Schrift nicht.

baß ber Nachricht von Arbiti entweder ein fartes Mißverständniß, oder vielleicht sogar eine Mystification zum Grunde liegen möge.

# VII. Ueberficht ber Refultate.

Die burch die vorstehenden Untersuchungen gewonnenen Resultate sollen zum Schluß in einer furzen Uebersicht zusammengestellt, und baburch anschaulicher gemacht werden.

664 und 665. Lex Iulia und Lex Plautia Papiria, burch beren Einwirfung nach furger Zeit gang Italien (im alten Sinn bes Worts) bie Civitat erlangt.

665. Lex Pompeia, welche gewiß ben Transpabanern bie Latinitat, mahrscheinlich ben Cispabanern bie Civitat giebt.

705. Die Transpadaner erlangen die Civitat. Die einzelnen Stadte berfelben erhalten gleich nachher burch Romifche Commiffarien politische Gefete.

709. Allgemeine Stadteordnung für alle gegenwartige und fünftige Gemeinden Römischer Bürger. Es ift dasselbe Geses, welches als Entwurf von Cicero, als Lex Iulia municipalis in einer Inschrift, als Lex municipalis in den Digesten erwähnt wird, und wovon wir einen bedeutenden Theil in der Tafel von heraflea besitzen.

711. Das eisalpinische Gallien hort auf Proving ju fenn. Die einzelnen Stabte erhalten fren gewählte

Gerichtsobrigfeiten. Gleich nachher wird ihnen eine gemeinsame Gerichtsordnung gegeben, wovon wir ein ansehnliches Stuck in ber Lex de Gallia cisalpina vor uns haben.

Ein Theil bieser Behauptungen beruht unmittelbar auf sicheren Zeugnissen. Ein anderer Theil besteht in Hypothesen; biese aber sinden, wie ich glaube, ihre Bestätigung barin, daß andere, unzweiselhafte Thatsachen burch sie eine so befriedigende Erklärung und einen so lebendigen Zusammenhang erhalten, wie es ohne sie kaum möglich seyn durfte.

### XII.

#### Ueber die

# sogenannte lex Mamilia de coloniis.

Von

herrn Professor Dr. Ruborff

in Berlin.

In den Sammlungen der Romischen Agrimensoren ist unter der Ueberschrift lex Mamilia, Roscia, Peducaea, Alliena, Fadia bekanntlich ein nicht unbeträchtliches Bruchstück eines altromischen Volksschlusses auf uns gestommen.

Ohne Zweisel ist basselbe burch Frontinus erhalten, ber seiner unter Domitians Regierung versaßten agrasischen Schrift einen Anhang gesetzlicher Bestimmungen über Limitation und Grenzen beigegeben hatte, wie er ber unter Nerva geschriebenen Abhanblung von den Aquabucten die lex Quinctia des Jahrs 745, die sechs Senatsschlüsse aus dem Jahr 743, und einen Wolfsschluss aus noch früherer Zeit über die öffentlichen Wasserleis Band IX. heft 3.

tungen anschloß 1). Zwar wissen wir jest auch von einer ähnlichen juristischen Sammlung eines spätern agrarischen Schriftstellers, des Hygenus, eines Zeitgenossen Trajans, welche Domitians Edict über die subsectiva, die Constitutionen einiger anderer Raiser und des Divus Nerva enthielt 2). Auch mag Callistratus die "lex agraria quam Divus Nerva tulit," welche er in einer Pandectenstelle erwähnt 3), aus diesem Buch des Hygenus entnommen haben. Uber die älteren Stücke seiner Samm-

<sup>1)</sup> Frontinus de aquaeductibus c. 94. Sequitur, ut indicemus, quod ius ducendae tuendaeque sit aquae; quorum alterum ad cohibendos — privatos, alterum ad ipsorum ductuum pertinet tutelam: in quibus dum altius repeto leges de singulis perlatas, quaedam apud veteres aliter observata inveni. c. 103. Nunc quae observare curator aquarum debeat et leges senatusque consulta ad instruendum eum pertinentia, subiungam.

<sup>2)</sup> Hygenus de controversiis agrorum ed. Blume im Mein. Museum VII, 2. 6. 169. cum Divus Vespasianus subsiciva omnia . . . sibi vindicasset, itemque Divus Titus a patre coactum hunc reditum teneret, Domitianus imperator per totam Siciliam subsiciva possidentibus donavit edictoque hoc notum universis secit: cuius edicti verba, itemque constitutiones quasdam aliorum principum itemque Divi Nervae in uno libello contolimus.

<sup>3)</sup> L. 3 §. 1 de termino moto (Callistratus lib. 5. de cognitionibus). Alia quoque lege agraria, quam Divus Nerva tulit, cavetur, ut, si servus servave, insciente domino, dolo malo fecerit, ei capital esse: nisi dominus dominuve militam sufferre maluerit. Die Ler wird mit der agrarischen Largition in Berdindung stehen, deren Dio Cassius und Plinius (VII. ep. 31) erwähnen, oder mit den Colonieen Scylaceum und Berusch, die auf Inschriften und bei den Agrimensoren dem Nerva zugeschrieben werden.

lung bat Singenus felber gewiß nur aus Frontin, unb felbft biefe reichten fchwerlich bis in bie fruhefte Raifergeit hinauf. Um allerwenigften paßt aber unfer Gefet gu bem Inhalt ber Schrift bes Syginus Gromaticus de limitibus constituendis, ju welcher es in ben altes ften Sanbichriften gerechnet wird. Merfwurdig ift es übrigens, baß bie fpateften Rebactoren ber Agrimenforensammfungen, ich meine bie, welche bie Auszuge aus bem Paulus, bem Theobofifchen Cober, ben Theo. bofischen Rovellen und bem Panbectentitel Finium regundorum bingufügten, unfere Ber noch immer mit auf: nahmen. Es geschab offenbar beshalb, weil fie Straf. bestimmungen über bas Berbrechen ber Grengverrückung enthielt, welche bie Stelle bes Panbectentitels de termino moto vertreten fonnten, ben man eben barum auch weggelaffen bat.

Die alteste Urfunde für unser Gesetz ist die Arcerianische, jest Wolfenbüttler Agrimensorenhandschrift.
Sie hat dasselbe zwei mal, zuerst Folio 68° med., sobann in der von anderer Hand geschriebenen zweiten Hälfte, Folio 156° Col. 1. med. Auch die Handschriften mit Justinianischem Recht enthalten unser Gesetz noch: so die jest ebenfalls in Wolfenbüttel besindliche Gudianische Fol. 83° med., und die PalatinoBaticanische Fol. 124° med. Die Arcerianische und
Gudianische Handschrift habe ich selbst verglichen: von
ber Palatino-Baticanischen habe ich Blume's Collation vor mir. Die Handschriften des Nypsus und
bes Boëthius haben unser Gesetz nicht mehr, und von einer Erhaltung beffelben außer burch bie Agrimensoren findet sich nirgends eine Spur 4).

In ber Ausgabe ber Agrimenforen von Abrian Eurnebus (1554), welche im Gangen für einen treuen 216. bruck ber hanbschrift von S. Omer, ober bes nachherigen Gubianus gelten fann, erscheint unfer Gefet gum Mur aus biefer Ausgabe fennen ersten Mal gebruckt. es bie Bearbeiter ber Romischen Gesetze und Untiquitas ten wahrend bes fechstehnten Jahrhunderts mit Ausnahme von Lipfins, ber es unmittelbar aus ber Arcerianischen Sanbichrift, mit febr abweichenten Lesarten, aber auch mit vielen Fehlern giebt 5). In ben neuern Ausgaben ber Agrimenforen ift fur ben Tert unfere Befetes wenig ober nichts geschehen: benn selbst Rigaltius führt nur in ben Observationen ein Paar gang unbebeutenbe Varianten aus bem Arcerianus und beffen Abschriften an, Goefius aber scheint gar feine Sanbichrift benutt zu haben, benn bie in feinen Ranbnoten ange-

<sup>4)</sup> Rigaltii Observationes et notae ap. Goes. p. 211. Vetustissimae legis Mamiliae reliquias magni aestimavere praeter Ulricum Zazium doctissimi viri Paulus Manutius, Franc. Hotomanus, Ant. Augustinus, Ful. Ursinus et I. Lipsius. at neminem adhuc vidi, qui eas alibi quam apud istos agrimensores inveniri meminerit.

<sup>5)</sup> F. Hotomanus de legibus P. R. Basil. 1557. v. Alliena, Fabia, Peducaea. Car. Sigonius de antiquo iure Italiae II. 2. Antonius Augustinus de legibus et SCtis. Opp. Tom. I. p. 67. Fulvius Ursinus in notis ad Augustinum de legibus. Opp. Tom. I. p. 155 sqq. Barn. Brissonius de formulis II. 26. — Iustus Lipsius Electorum lib. I. c. 15. Bergl. Blume Rhein. Muf. VII, 2. ©. 180.

gebenen Abweichungen find in keinem ber oben angeführsten alten Manuscripte überliefert. Dennoch giebt ber neueste Herausgeber unserer Lex in ben Haubolbischen Monumenten beren Text nur nach bieser mangelhaften Recension.

Unter biesen Umständen scheint es nothwendig, der weiteren Untersuchung des Inhalts berfelben folgenden, in den obigen vier altesten Pandschriften überlieferten Text vorauszuschicken:

Apograntium Leidense Vors. Lat fol 313

Lex Mamilia, Roscia, Peducea, Aliena,

KL. III. b).

Fabia .). (Faria)

KŁ

Quae colonia hac lege deducta, quodve municipium, praefectura, forum, conciliabulum constitutum erit, qui ager intra fines °) eorum erit, qui termini in eo agro statuti erunt d), quo in loco terminus non stabit °), in eo loco is, cuius is ager erit °), terminum restituendum curato, uti quod recte

factum esse volet 5), idque magistratus, qui in ea

a) A. 68 Aliaena. G. P. V. Allena Favia.

b) A. K. Z. III.

c) A. 68. 156 inter adfines.

d) A. 156 terminos in eo agro statuerunt cum in loco.

e) G. P. V. extauit.

f) A. 68. 156 ss. ager erit.

g) A. 68 curatoque recta autum actum esse uellit. 156 curamq. rectam has actum esse uelit. G. P. V. curato ut quae rectae factum ee uelit. Cf. Note 16.

colonia, municipio, praefectura, foto, conciliabulo iure dicundo praeerit h), facito uti fiat.

### KL. IIII. \*)

Qui limites b) decumanique hac lege c) deducti erunt, quaecunque fossae limites in eo agro erunt, qui ager hac lege datus adsignatus erit, ni quis eos limites decumanos nec obseptos d) neve quid in eis molitum e) neve quid ibi oppositum f) habeto, neve eos arato, neve eas fossas opturato, neque ibi sepor C rito 5), quo minus suo itinere aqua ire fluere possit h). Si quis adversus ea quid fecerit, in res singulas, quotienscumque fecerit HS. IIII colonis i) municipibusve eis, in quorum agro id factum erit.

h) A. 68 qui in ea coloniam municipio praefectura iuris dicundi praeerit 156 qui in ea colonia magis praefiut iuris dicundi pracerit. Cf. Orelli Inscr. 4942 PRAEFECTVS VLVERE IVRE DICVNDO.

a) A. 68 K. LIIII. 156 Z IIII.

b) G. milites (gleichzeitige Correctur limites).

c) A. 68 qui in lige 156 qui in lege. au haciege

d) A. 68 decimanos non obsequi 156 decimani nec obsequi. G. decumanos ne obsepitos. P. V. decumanos ne obseptos. x

e) A. 156 sine his molestum. G. in eis immolitum.

f) A. 68 nec eo quit ibi oppositum 156 nec eo quit ibi hospositum. G. neve quid ibi positum. L

g) A. 68 nequae qui sepito 156 ne quisques erito P. V. neve quis saepito.

h) A. 68 aquaireflere possit 156 aqua refluere posset. G. aqua jure fluere possit P. V. aqua jure fluere fecerit

i) A. 68 fecerit. vin. s. Colonis. 156 fecerit. vins. ss. III. coloniae. G. P. V. fecerit # IIII colonis.

dare damnas esto pecuniaeque qui volet petitio hac lege esto <sup>k</sup>).

## KL. V. \*)

Qui hac lege coloniam deduxerit, municipium, praefecturam, forum, conciliabulum b) constituerit, in eo agro, qui ager intra fines eius coloniae, municipii, fori, conciliabuli, praefecturae erit c), limites decumanique ut fiant terminique d) statuantur curato. Quosque fines ita statuerit, hi fines eorum sunto c): dum ne extra agrum colonicum territoriumve fines ducat. Quique termini hac lege statuti erunt, nequis eorum quem eicito neve loco moveto sciens dolo malo s). Si quis adversus ea

k) A. 68 deinde esto pecuniq. qui uolet petitio ac lege esto. 156 d. d. esto pecuniae quae qui uoles petitio ac leges
 G. P. V. dare damnas esto pecuniae qui uolet petitio hac lege esto.

a) A. 68 K. LU. 157 K. V

b) A. 68 fora G. P. V. foro conciliabula.

c) A. 68 eius qui coloniae munitur fore conciliaboli praefecturae erint 156 eius qui coloniae municipii conciliaboli praefecturae erint G. P. V. eius quae coloniae municipii fori conciliabuli prefecturae erit.

d) A. 68 termini quae 156 termini qui G. terminatique. 3

e) A. 68 quique fe<sup>i</sup>nes statuerit finis eorum sua acto. 157 quoque fines ita instatueris si fines horum sua acto G. P. V. quiq. fines ita statuerit si fines eorum sunt.

f) A. 68. 157 territorium ut finis. G. V. territorium fines. 🦿

g) A. 68 quem eicito nevae loco conmoveto insciens dolo malo. 157 q. mecito commovetos sciens dolo malo. G. P. V. quem eorum eicito neve commoveto sciens dolo malo.

no government remove thereite

fecerit, is in terminos singulos, quos eieeerit locove moverit, sciens dolo malo SS. V. M. N. in publicum h) eorum, quorum intra fines is ager erit, dare damnas esto i). deque ea re curatoris, qui hac lege erit, iurisdictio reciperatorumque datio addictio h) esto. Cum curator hac lege non erit, tum quicumque magistratus in ea colonia, municipio, praefectura, foro, conciliabulo h) iure dicundo praeerit, eius magistratus m) de ea re iurisdictio iudicisque datio addictio esto m) inque eam rem is, qui hac lege o) iudicium dederit, testibus publice p) dumtaxat in res singulas X denuntiandi potestatem facito q),

h) A. 68 insciens d. m. hoc est dummodo. ss. um., n. in publicum 157 sciens. d. d. ss. omnino publicum. G. P. V. sciens dolo malo ss xxv.

i) A. 69. 157. G. P. V. adesto.

k) A. 69 reciperatorumque ratio adicitio 157 reciperatorum quae XX additio G. P. V. reciperatorumq. r<sup>d</sup>atio addicito.

A. 157 colonia municipio foro conciliabulo praefectura.
 A. 68 hat quicumque — conciliabulo nicht.

m) A. 69 eius. eius magistratus 157 eius aeris magistratus.

stratus.

n) A. 69 iudicisque Ydatio adictio. 157 iudicis quae

dati ac dictio. G. P. V. iudicisq. datio addicito esto. a o) A. 69 his qui hac lege. 157 his qui hanc legem. G. P. V. his qui hac lege.

p) A. 69. 157 publicis.

q) A. 69 inter singulas  $\overline{ss}$ .  $\overline{X}$  milia deniinuntiandi hae cessantem facito 157 in res singulas sed si tertius decem milia denuntiandi ac testante facito. G. P. V. in res singulas ss. X. denuntiandi potestatem facito.

ita ut e re publica fideque sua videbitur ...). is, unde ea pecunia petita erit.), condemnatus erit, eam pecuniam ab eo deve bonis eius t) primo quoque die ") exigito, eiusque pecuniae quod receptum ") erit, partem dimidiam ei dato cuius opera maxime ") is condemnatus erit x), partem dimidiam in publicum redigito. Quo ex loco y) terminus aberit, si quis 2) in eum locum terminum restituere volet, sine fraude sua aa) liceto bb) facere neve quid cui is co) ob eam rem hac lege dare damnas esto.

Daß es eine agrarische Rogation von bebeutenbem Umfang war, welcher biefe brei Rapitel angehorten, ift auf den ersten Blick zu erkennen. Es ist in ihnen von

r) A. 69 ita ut e re. rp. fideiquae sua 157 ita ut here reip. fitaeq. G. P. V. ita ut aere publico fideiq. sua.

s) A. 69 et si duo sunt de ea pecunia petierint. 157 et si duo sunt de ea pecunia petita erint.

t) A. 69 ab eodem ut denique eius 157 ab eodem ut bonis sub eius.

u) A. 69. 157 tempore.

v) A. 157 praeceptum.

w) A. 69 dimidiam et huius unius operam maxime 157 dimidiam in publico redigito et huius unius opera actione G. P. V. dimidiam ei cuius unius opera maxime. 4

x) A. 69 erat. y) A. 68. 157 quo in loco. G. P. V. quod ex loco.

z) G. P. V. quid.

aa) G. P. V. sine sua fraude...

bb) A. 69. 157 licito G. P. V. licet.

cc) A. 69 neue quid cui his 157 neue quic cui his G. P. V. neue id quid cui is.

Colonien die Rebe, welche nach dieser Lex beducirt, von Municipien, Prafecturen, Foris und Conciliabulis, welche "constituirt" 6), von Limiten und Decumanen, welche auf beren Felbmark gezogen, von gandereien, welche eben baselbst affignirt werben sollen. Es wird ein Eurator erwähnt, bem es obliegt, biesem Gesetz gemäß jene Colonien auszuführen, die Municipien, Prafecturen, Martte und fleinern Orte gu constituiren, die Limitation ibrer Keldmarken zu leiten, die Grenzsteine errichten zu laffen und über beren Berlegung bis jum Gintritt ber orbentlichen Ortsobrigkeiten Recht zu sprechen. Das Alles ist also unsern brei Rapiteln voraufgegangen, und erst von Frontinus ober fpatern Redactoren, benen es blos um die Strafe ber Grenzverruckung ju thun mar, als blos historisch und jufallig weggelaffen. Dennoch werden vorher wohl nicht mehr als zwei, nicht etwa zwei und funfzig Rapitel fehlen, und K. LIII. burfte burch caput legis tertium, nicht aber burch caput quinquagesimum tertium aufzulosen sein 7).

<sup>6)</sup> Cf. Lex Thoria I, 22 quod. oppidvm. coloniamve. ex. lege. plebeive. sc. Constituit. Deduxitue. conlocavit. que. Caesar de bello civ. I. 15. Etiam Cingulo, quod oppidum Labienus constituerat, suaque pecunia exaedificaverat, ad eum legati veniunt. Sn welchem agrarischen Act diese Constitution bestond, verdiente näher untersucht zu werden, als es Goessus geschan hat, welcher constituere frischweg durch, lege pactove conditionem redus imponere" erklärt.

<sup>7)</sup> Petrus Diaconus p. 1615. Putsch. hat das Zeichen L für lex. Zwar K. L. erklart Magno baselbft p. 1562 durch capitis quinquagesimae, während er für legem das Zeichen LG sest. Aber in den handschriften steht KL oder KL fast immer

Ungeachtet biefer Wichtigkeit bes Gegenftanbes ift bis jest fo gut wie gar nicht untersucht worden, welcher agrarischen Rogation biefe Bruchftucke urfprunglich angehort haben. Die Ueberschrift lex Mamilia Schien bie bestimmtefte Untwort auf biefe Frage zu enthalten. Unter ber lex Mamilia wird aber gewöhnlich bie befannte lex Mamilia finium regundorum verstanden, welche die ber Usucapion entzogene Breite ber Grengftreifen auf funf ober feche Buß festfette, und ben brei Grengrichtern ber zwolf Tafeln einen einzigen Arbiter in Grengfachen fub. ftituirte. Befanntlich wird biefes Gefet balb bem Conful C. Mamilius Turrinus vom Jahr 515, balb einem Bolkstribunen C. Mamilius Limetanus jugefchrieben, und auf ben Grund biefes lettern Ramens entweber in bas Jahr 589, ober in bie Zeiten bes Jugurthinischen Rries ges gesett. Diefer lex Mamilia finium regundorum nun vindicirt felbft Rigaltius wenigstens ftillschweigend unfere Bruchftucke, wenn er fie in feiner Sammlung ber alten Ackergesche felbst ber lex Servilia Rulli, als alter, poranftellt. Entschiedener fpricht fich Goefius fur biefe Meinung aus, indem er ber lex Mamilia überhaupt feche verschiedene Rapitel juschreibt: de fine, de usucapione, de arbitris und bie brei oben abgebruckten. Much hat biefe Meinung noch in neuerer Zeit an Beis

beisammen, und ist von der folgenden Zahl III, IV, V durch einen Punct getrennt; der Arcerianus alter hat selbst das L gar nicht. Bach (hist. iur. p. 198 not. 6), welcher seine Vorganger des Misverständnisses dieser Zeichen beschuldigt, hat sie selbst am argsten misverstanden, indem er K.L.III mit K.K. III. (eitra cardinem tertium) verwechselt.

neccius und in neuester an Sell Vertheibiger gefunden <sup>8</sup>). Freilich fehlt es auch nicht an Solchen, benen die Zusrückführung der Bestimmungen über die Fines und die Limiten der Colonien auf ein einziges Gesetz nicht zussagen wollte, und die deshalb neben der lex Mamilia sinium regundorum noch eine lex Mamilia de coloniis annehmen zu müssen glaubten <sup>9</sup>). Einige endlich erklären sich überhaupt nicht näher darüber welcher lex Mamilia sie unsere Bruchstücke zuschreiben <sup>10</sup>).

Wolke man aber einmal der Ueberschrift unserer Bruchstücke Glauben schenken, so konnte man sie, wie schon Rigaltius, zum Theil gegen sich selber, sehr richtig bemerkt 11), mit demselben Recht lex Roscia, Peducaea, Alliena, Fabia nennen, wie lex Mamilia. Daß bieses bennoch nur selten geschehen ist, hat seine guten

<sup>8)</sup> Rigaltii Observationes et notae ap. Goes. p. 209. Goesii Notae ad script. rei agrar. p. 182. Heineccii historia iuris lib. I. §. Cl. Carl Sell die Recuperatio der Romer. Braunschweig, 1837. S. 182. Note 4. S. 283—294, bessonders S. 363. 411. 412.

<sup>9)</sup> Anton. Augustinus de legibus et SCtis. Opp. Tom. I. p. 67. Hugo, 11te Rechtsgeschichte S. 404 "lex Mamilia über die Grenzstreitigkeiten, die man mit einer handschriftslich erhaltenen über eine Colonie verwechselt hat."

<sup>10)</sup> Collmann de Romanorum iudicio recuperatorio. Berolini 1835. p. 41. n. 17. p. 48. n. 7. p. 49. n. 11. Zims mern Geschichte bes Rom. Privatrechts Bb. III. S. 49. n. 15. Balter Rechtsgeschichte S. 15. n. 38.

<sup>11)</sup> Rigaltius Observ. p, 211. Goes. Auctorem legis Mamilium Limetanum trib. plebis omnes agnoscunt. Sed cur non Peducaeum aut Alliaenum, Rosciumve aut Fabium vel denique Flavium, quorum nomina inscriptione continentur non secus atque Mamilii?

Grunbe. Funf verschiebene Damen waren ben Meiften fur ein Gefet boch ju viel. Bollte man fie mit Dotomanus und Sigonius vertheilen, welche unter unfern brei Rapiteln bas erfte ber lex Peducaea, bas zweite ber lex Alliena, bas britte ber lex Fabia guschreibt, fo mußte man nicht nur bie Ueberschriften ber Rapitel burch caput legis tertiae, quartae, quintae auflosen und annehmen, daß das caput legis primae und secundae, welche ber lex Mamilia und Roscia angehorten, verloren gegangen fei, fonbern man mußte überbies auseinanderreißen, mas offenbar einem einzigen Gefete angebort. Wie bebentlich bies ift, fublt Gigonius felber, indem er an einem andern Orte (de iudiciis I. 25.) bas funfte Rapitel wieber ber "lex Mamilia de limitibus per tempora belli Iugurtani lata" suschreibt. Wollte man aber auch, wie einige Reuere 12) thun, einen unter jenen Ramen auf bas gange Befet begieben, fo ftand entgegen, bag bie meiften, namentlich bie lex Roscia, Peducaea, Alliena wenigstens für Acfergesete. vollig unbefannt waren. Blos ber lette in ber Ueberfchrift genannte Gefeteename, bie lex Favia, ober wie Einige ibn lefen, lex Flavia, fonnte auf eine befannte agrarische Mogation bes Bolfstribunen Lucius Flavius aus bem Sahr 693 bezogen werben 13). Aber eben jene

Saxe., diss. ad legem Mamiliam. ed. 2. Lips. 1782.
 p. 15. 16. Chr. Heinr. Trotz, diss. de termino moto. Traj. ad Rhen. 1730 in Oelrichs Thes. diss. belg. II. p. 245, 250.

<sup>13)</sup> Cicero ad Atticum I. 19. Die lex Alliena, welche Cujacius Obss. XIX. 17. gefunden haben will, gehört so wenig hierher als der Romische Name von Ferrara: forum Allieni.

Lesart lex Flavia ist eine willfürliche, blos jener Uebeeinstimmung wegen unternommene Verbesserung ohne ale handschriftliche Auctorität.

Da nun aber feiner unter allen in ber Ueberfdrift portommenden Gesetsenamen ju bem Inhalt ber erhalte nen brei Ravitel paffen wollte, so ift es um so auffal: lender, bag man noch immer an jener Ueberschrift feftge: balten und fich nicht vergegenwärtigt bat, wie oft 316 schreiber ober Epitomatoren burch Weglaffen entwebn bes Textes ober ber Rubrifen absolute Digverhaltniffe amischen Titel und Inhalt eines Abschnittes erzeugt ba-Sa findet man in Sandschriften bes Juftinianischen Cober die Rubriken de officio praefecti vigilum (I. 43.) und de officio praefecti annonae (I. 44.), fo findet man in allen Ausgaben bes Bestgothischen Paullus die Titel de finium regundorum (I. 16.), de lege commissoria (II. 13), unb ad orationem Divi Severi (II. 30) über einem gang frembartigen gar richt zu ihnen gehörigen Texte. Eben fo murbe in unferm Kalle bet Text ber alten von Frontinus gefammel ten Plebiscite weggelaffen, die Rubrit lex Mamilia, Roscia, Peducaea, Alliena, Favia aber immer noch ab geschrieben; baburch fam biese Rubrit unmittelbar über unfern brei Rapiteln gu fteben, und es entftanb ber Schein, als ob biefe ju ihr gehorten, mahrend fie in ber That einem gang andern und viel jungern Gefet entnommen find. Von biefem Sachverhaltniß bat bereits Saubolb 14) eine

<sup>14)</sup> Hauboldi monum. legal. p. 166. "legia agrarise

uthmaßung gehabt: ben vollständigen Beweis bessels will ich im Kolgenden zu führen versuchen.

In einer Panbectenstelle, welche aus bem fünften ich ber Schrift bes Callistratus de cognitionibus lehnt ist, ber L. 3. pr. de termino moto, findet, nachsteheuber Bericht über eine agrarische Rogation | Gajus Casar:

Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos, qui terminos statutos extra suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria poena constituta est. nam in terminos singulos, quos eiecerint, locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari iubet et eius actionem petitionem ei, qui volet, esse iubet.

Da man gewohnt war, sich biefes Gesetz bes Gajus far und die Frontinische lex Mamilia bisher als zwei s einander ganz verschiedene Dinge zu benten, so ist merkwurdige Aehnlichkeit unserer Stelle mit bem ten Kapitel der Frontinischen Lex besonders in den prten:

Quique termini hac lege statuti erunt, nequis eorum quem eiicito neve loco moveto sciens dolo malo. Si quis adversus ea fe-

mentum Frontinianum, quod vulgo legis Mamiliae nomine ut." In der Note: "forte propius ad tempora legis Quinie de aquaeductibus accedens, quia a Frontino exhibita." rgl. auch huschte in Nichters frit. Zahrbuchern. 1837. 897. "bie gewöhnlich der lex Mamilia augeschriebene Stelle."

cerit, is in terminos singulos, quos eiecerit locove moverit sciens dolo malo SS. V. M. N. in publicum eorum, quorum intra fines is ager erit, dare damnas esto . . .

bisher, wenn nicht übersehen, boch nicht berücksichtigt worden. Und boch halt es gar nicht schwer, noch immer in jener Pandectenstelle die deutlichen Jüge des alten Frontinischen Sesesses durch die zwiefache Ueberarbeitung hindurch zu erkennen. Man darf dabei nur nicht vergessen, daß schon Callistratus nur eine freie Relation der für die Cognitionen merkwürdigen Stellen bezweckte, und daß die Compilatoren das ganze Gesetz als eine blos rechtsgeschichtliche Notiz aufnahmen, da sie den Pandectentitel de termino moto mit der Bemerkung Modestins eröffnen, daß es wegen loszerissener Grenzssteine keine Gelbstrase mehr gebe, sondern eine coercitio, welche sich nach dem Stande des Thäters richte 16).

Hiernach erklart sich die Weglassung des Anfangs unsers Geseges ganz von selbst. Daß nämlich in den zu stiftenden Colonien von dem Curator Decumani und andere Limites gezogen, Grenzsteine gesetzt und Beides, sofern es nur innerhalb der Pertica oder des Territoriums geschieht, rechtsbeständig und gültig sein soll (Rap. V.), ferner daß abhanden gekommene Grenzsteine von dem Grundeigenthümer, wie es sich gehört 16), uns

<sup>15)</sup> L. 1. de termino moto (Modestinus lib. 8. regularum). Terminorum auulsorum non multa pecuniaria est, sed pro coercitione admittentium coercitione transigendum.

<sup>16)</sup> Lex Servilia c. 12. 19. 20. VTEI. QVOD. RECTE. FA-

ter Fürsorge ber ordentlichen Ortsobrigkeiten wieder herzustellen sind (Rap. III.), dies Alles sind Bestimmungen von blos dretlichem und vorübergehendem Interesse. Auch das vierte Rapitel, welches Anlagen verbietet, woburch der Zweck der Decumani und anderer Limites, welche als Wege und Grenzen der Centurien dienen 17) und der Gräben, welche als Limites gelten und zugleich das Grunds und Regenwasser abführen 18) vereitelt wird 19), konnte allenfalls Callistratus wegen der Popus

CTVM. ESSE. VOLET. Lex Quinctia ap. Polenum p. 228. utique. recte. factum. esse. volet. Valerius Probus p. 1530. 1542. Putsch. Q. R. F. E. v. Quare. vel Quod. vel Quemadmodum recte factum esse videtur, vel videbitur. Offenbar haben die Abschreiber in unserer Lex die Note nicht aufzulösen gewußt.

<sup>17)</sup> Siculus Flaccus. p. 20. Frontinus p. 43. 62. Hygenus de limitibus p. 152. de cond. agr. p. 208.

<sup>18)</sup> Hierauf geht auch L. 2. § 3. de aq pluv. (Paullus) Cassius — scribit: siqua opera aquae mittendae causa publica auctoritate facta sint, in aquae pluviae arcendae actionem non venire. L. 23. pr. eod. Quod principis aut senatus iussu aut ab his, qui primi agros constituerunt, opus factum fuerit: in hoc iudicium non venire. Eben so erisart sich hieraus. L. 1. § 23. eod. (Ulpian.) denique ait (Labeo) conditionibus agrorum quasdam leges esse dictas, ut . . . liceat mihi scilicet in agro tuo aggeres vel fossas habere.

<sup>19)</sup> Cf. Tab. Heracl. (L. Iulia municipalis) lin. 70. NEIQVIS. IN. IEIS. LOCEIS. INVE. IEIS. PORTICIBVS. QVID. INAEDIFICATVM. INMOLITOMVE HABETO. NEVE. EA. LOCA. PORTICIONE. QVAM. POSSIDETO. NEVE. EORVM. QVOD. SAEPTVM CLAVSVMVE. HABETO. QVOMINVS. EIS. LOCEIS. PORTICIBVSQVE. POPVLVS. VTATVR. PATEANTQVE. L. Quinctia p. 221. quicunque rivos — sciens dolo malo foraverit. — quo minus ea aqua earumve qua in urbem Romam ire cadere fluere perve nire duci possint — is P. R. C milia dare damnas esto. p. 224. neque. quis. in. eo. loco. — quid. opponit(o) molit(o) obsepit(o) figit(o) statuit(o) ponit(o) collocat(o) arat(o) secondo de la company.

larklage auf vier tausend Sesterze 20), die es für den Uebertretungsfall sestsetzt, aufnehmen: in die Justinianische Compilation paste es schon wegen seiner ausschließe lichen Beziehung auf limitirtes Land nicht.

Bebenklicher könnten die Abweichungen in der aufgenommenen Stelle selber erscheinen. Nach dieser hatte
Sajus Casar von denen gesprochen "qui terminos statutos extra suum gradum sinesve moverint dolo
malo." Das Frontinische Seses verbietet hingegen nur
allgemein: "nequis eorum quem eiicito neve loco moveto sciens dolo malo" 21). Cujacius erklärt jenen

rit(0) neve. in. eum. locum. quid. immittit(0). Statt bieser Kormen mussen Smperative stehen. Siculus Flaccus ap. Goes. p. 20. Limitem autem non puto quemquam occupare debere colendo, ut per agrum iter reddere mallet . . . L. 2. §. 20. Nequid in loco publico. Ait Praetor: IN VIA PVELICA ITINEREVE PVELICO FACERE IMMITTERE QVID, QVO EA VIA IDVE ITER DETERIVS SIT, FIAT, VETO. §. 34. Hoc interdictum perpetuum et populare est, condemnatioque ex eo sacienda est, quanti actoris intersit. Durch dieses allgemeine Interdict ist unssere Popularsage spater übersütssig geworden.

<sup>20)</sup> Die Lesart des Coder Arcerianus scheint aus Migver, ständniß des Zeichens HS. entstanden, wie besonders aus dem Arcerianus alter erhellt: auch scheinen 4000 Sesterze zu den bei Grenzverruckungen vorkommenden 5000 in besserm Berhalt-niß zu stehen, wie 8500.

<sup>21)</sup> Die gewöhnliche Formel ist sciens dolo malo. Sie steht 3. B. in dem alten Plediscit dei Haudold mon. leg. p. 23. lin. 5., in der Lex Acilia repetundarum (lin. 5. 16.), der lex Cornelia de falsis (Paull. V. 25. 1.), der lex Iulia municipalis (Tad. Heracl. lin. 107.), lex Iulia maiestatis (L. 3. ad L. Iul. mai.), lex Iulia de adulteriis (L. 12. ad L. Iul. de adult.), L. Iulia et Papia Poppaea (L. 44. de R. N.) und der L. Quinctia p. 220. (Polen.) Nur die lex de aquaeductu (Haudold p. 165.), hat dies dolo malo. Nach diesen Bei-

Zusatz von ben fünffüßigen Grenzrainen ber lex Mamilia sinium regundorum 22). Diese Erklärung wird aber schon burch bas bestimmte Zeugniß bes Balbus widers legt, nach welchem der gradus nur dritthalb Fuß und erst der passus sünf Fuß mißt 22°). Auch ergabe diese Bestimmung eine Beschränfung des Thatbestandes einer Grenzverrückung, die schon an sich unnatürlich ist, und in die Justinianische Compilation, welche die quinque pedum praescriptio aushebt, vollends gar nicht gehört. Ich erkläre mir die Sache so: Extra suum gradum ist die storentinische Lesart: die Bulgata hat extra suum agrum sinesve 22b). Nun hieß es in der Frontinis

spielen zu schließen, scheint Callistratus die Formel seiens dolo malo bier abgefürzt zu haben, obgleich er sie in der Relation der L. Fabia de plagiariis (L. 6. §. 2. de lege Fabia de plagiariis) unwerfürzt wieder giebt.

<sup>22)</sup> Cuiacius in Paratitlis ad Dig. Tit. de termino moto: "actio popularis ex lege Iulia, si d. m. motus terminus sit extra suum gradum i. e. extra quinque pedes lege Mamilia definitos. Ihm folgen im Ganzen: Hotomanus epit. Dig. ad Tit. fin. reg. Gothofredus not. ad. L. 3. pr. de termino moto, und Trotz Diss cit. p. 249., welcher fogar die quinquepedales (i. e. egregii) termini (Goes. p. 212.) mit diesen quinque pedes in Berbindung bringt.

<sup>22</sup>a) Goes. p. 30. "Gradus habet p. II. S. Passus habet p. V."

<sup>22</sup>b) So lesen solgende Ausgaben des Digestum novum. Romae 1476. f., Norimbergae (Koburger) 1483. f., Venetiis (Io. Ant. de Pavia) 1483. f., Venetiis (imp. Bernardini de Novaria) 1485, Venetiis (Tortis) 1487. f. 1499 f. 1502. f., Lugduni (Fradin.) 1511. f. 1513. f. (Marechal) 1515. f., Paris. 1510. 4°, Paris. (Chevallon) 1527. 1529., Paris. (Regnault) 8. 3wei Handschriften, aber freilich erst des 14ten Jahrhunderts, in der Königlichen Bibliothes und in Savignn's Sammlung les

schen ger unmittelbar vor unserm Sate: Quosque fines ita statuerit, hi fines eorum sunto, dumne extra agrum colonicum territoriumve fines ducat. biesem Sate find die Worte extra . . agrum . . finesve entlehnt und in unsern Cat eingeschaltet. Dier geben fie freilich nicht mehr auf bas ganze Gebiet ber Stadt, fonbern auf ben einzelnen Acter. Dies war aber bem Sinn ber Compilatoren gan; gemäß: fie ließen baber bie Beziehung auf die Pertica ber Colonie und bas Territorium der Stadt weg und substituirten dafür ben bestimmten einzelnen Acker (extra suum agrum), beffen Grenze burch bie Grenzsteine gesichert mar. Wie bem . aber auch fei, frembartig und schleppend erscheinen bie Worte extra suum agrum finesve in unserm Sage auf jeben Fall und bies ergiebt fich am beutlichsten baraus, daß sie nachher in der Wiederholung: in terminos singulos, quos eiecerint locove moverint nicht noch eins mal vorkommen, fo bag wenigstens biefe bis auf bas weggelassene sciens dolo malo mit dem Frontinischen Gefege wortlich übereinstimmt.

Eine noch erheblichere Differenz betrifft bie Geldstrafe für Grenzverrückungen, und biese hat bisher bas Wiebererkennen ber Frontinischen Lex in ber bes Sajus Edsar am meisten verhindert. Nach ber lettern beträgt bie Strafe sunfzig Aurei. In jener lesen ber Gubiani-

sen wie die Florentina gradum und moverint. Haloander (1529) hat ebenfalls gradum und moverunt. Die Ausgabe Lugd. 1551 gradum und moverunt. Dennoch hat Manutius de legibus Venet. 1559. p. 143. noch die alte Lesart.

fche und Palatino : Baticanische Cober, fo wie famtliche Musgaben, bis auf Lipfius, ss. xxv. Mag man biefes nun fur funf und zwanzig Gefterze, ober, ba biefe Strafe febr unbebeutend fein murbe, fur funf und amanzigtaufend Gefterze, nehmen 23), mit bem Gefet bes Gajus Cafar ftimmt es auf feine Beife. Allein bie Ur, cerianische Sandschrift giebt entschieden ss. v. m. n., und bies erklart schon Lipfius richtig burch sestertium quinque millia nummum: funf taufend Gefterge 23a). Diefe Bestimmung paßt erftens beffer gu ben vier taufend Geftergen, welche im borbergebenben Rapitel als Strafe ber Berlegung ber Decumani und Communals graben festgesetst maren; zweitens entspricht fie genau ben funfzig Aureis ber Panbecten: aus beiben Grunden verbient fie ben Borgug. Rur muß man bei ber Rebuction auf Aurei ober Golibi, welche befanntlich gleichbebeutend ift, bavon ausgeben, baß bunbert, nicht, wie Eujacius irrig annimmt, taufend Gefterze einem Aureus gleich find. 3war konnte bie Berechnung bes Mureus bei bem centenarius libertus 24), ber Popularflage

<sup>23)</sup> Der ersten Meinung ift Trot Diss. cit. p. 250, ber zweiten Obrecht l. c. p. 126. Jener sieht baber in bem Gesete bes Gajus Cafar eine Milberung, dieser hingegen eine Berscharfung ber Strafe.

<sup>23</sup>a) Bergl. Orelli Inscr. 1175. QVOD SIQVIS. ADVERSVS. HOC. QVIS (quid) FECERIT. TUNC. IS. QVI. FECERIT. POENAE NOMINE. PONTIFICIEVS. AVT. ANTESCOLARIS VIRGINVM HS. L. M. N. INFERRE. DEBEBIT. SI NON FACTVM FVERIT. ANTE. TERMINAL. INFERET. AERARIO. P. R. DECEM M. N.

<sup>24) §. 3.</sup> I. de succ. libert.,,sic enim legis Papiae summam interpretati sumus, ut pro mille sestertiis unus aureus computetur."

wegen vorzeitiger Testamentserdsfinung 26) und in manschen juristischen Beispielen 26) mit dieser Voraussetzung im Widerspruch zu stehen scheinen. Aber aus absichtslichen Strafmilberungen oder gar aus Beispielen mit Eujacius 27) eine Regel abstrahiren, wäre eben so willstürlich, als wenn man für unsere sunszig Aurei zehen tausend Sesterzen setzen wollte, wie es einmal bei der Poenalklage wegen verbotener in ius vocatio geschehen ist 28). Für unsere Behauptung, daß der Aureus von jeher nicht mehr noch weniger als hundert Sesterze hatte, wenn er auch wegen gleichzeitiger Veränderung des Silbermünzsusses oder des Werthverhältnisses von Silber und Sold allmälig leichter und kleiner ausgeprägt wurde,

<sup>25)</sup> Paull. R. S. III. 5. §. 10. "amplius his et in centum milia sestertiorum poena irrogatur." L. 25. §. 2. de SCto Silan. "cuius poena in centum aureos ex bonis damnati extenditur."

<sup>26)</sup> Gaius III. §. 161. "sestertiis C." — "C. milibus" vgl. mit §. 8. I. de mandato "centum aurei." Gai. III. 53. "sestertium X milia" vgl. mit §. 34. I. de act. "decem aureos." L. 49. solut. matr. (Paullus) "Maevia marito suo — instrumentum solidorum decem tradidit, quo Otacilius eidem Maeviae caverat: daturum se — decem milia" . . , wo jedoch Hassonber bas milia nicht hat.

<sup>27)</sup> Cuiacius ad L. 1. C. de dolo malo uno Obss. XIX. 17. Gronov. de pecunia vet. III. 15. uno Schulting ad Paull. III. 5. n. 23. Notae ad Dig. ad L. 7. de iurisd. T. I. p. 241. ed. Smallenburg.

<sup>28)</sup> Gaius IV. 46. (186) RECVPERATORES ILLVM LIBERTUM ILLI PATRONO SESTERTIVM X MILIA CONDEMNANTO: SI NON PARET, ABSOLVUNTO. Bergi. L. 24. de in ius, voc. (Ulp.). In eum qui adversus ea fecerit, quinquaginta auteorum iudicium datur: L. 25. eod. (Modestin.) ex querela patroni — supradictam poenam, id est, quinquaginta aureos dat.

sind folgende Umstände ganz entscheibend: einmal das ausdrückliche Zeugniß des Dio Cassus 29) und Tacitus 30) für den Gebrauch ihrer Zeit, sodann aber eine Mehrzahl von Fällen, in denen Justinian selber unsere Regel anerkennt, unter welche, wie schon von Andern bemerkt worden ist, das Honorar, der Abvocaten 31) und wie ich hinzusüge, auch die Strafe unbefugter Beerdigung 32) gehört.

<sup>29)</sup> Dio Cass. LV. p. 566. χουσοῦν γὰς καὶ ἐγὼ τὸ νόμισμα τὸ τὰς ωέντε καὶ εἴκοσι δραχμὰς δυνάμενον κατὰ τὸ ἐπιχώςιον δνομάζω. Cf. Zonaras Tom. II. p. 167. Δύνανται δὲ παρὰ 'Ρωμαίοις αἱ εἴκοσι καὶ ωέντε δραχμαὶ χρυσοῦν νόμισμα ἔν. ωρὰ δὲ τοῖς 'Ελλησιν εἴκοσι δραχμῶν, ὡς Δίων φησὶ τὸ χρυσοῦν ἀλλάττεται νόμισμα. Bie Eujacius behaupten fann, Dio rede nur von griechischen Goldmungen, ist besonders nach dieser lesten Stelle unerflärlich.

<sup>30)</sup> Taciti hist. I., 24. ut — cohorti excubias agenti viritim centenos nummos divideret vergl. mit Sueton. Otho. c. 4. aureos excubanti cohorti viritim dividebat.

<sup>31)</sup> Plinii epp. V. 21. permittebatur pecuniam dumtaxat decem millium dare. Bergl. mit L. 1. § 12. de extr. cogn. (Ulp.) licita autem quantitas intelligitur pro singulis causis usque ad centum aureos. Es ist dieselbe Summe, welche nach den Repetundengesehen ersaubter Beise genommen werden durste. In der Lex Servilia p. 2. ist sie ausgefallen; nach der Lex Iulia repetundarum war sie 100 aurei, wie L. 6. de L. Iulia repetundarum sie ausdrückt.

<sup>32)</sup> L. 2. §. 2. de religiosis. Sive homo mortuus, ossave — in locum purum alterius aut in sepulcrum in quo ius non fuerit, illata esse dicentur, in factum actione tenetur et poenae pecuniariae subilicietur. Lex incerta bei Blume Iter Ital. II. p. 87. Hauboldi monum legal p. 299. IN. RES. SINGVLAS. HS. X. CIC. D. D. E. (i. e. decem milia dare damnas esto) verglichen mit L. 3. pr. de sep. viol. "quicunque agere volet, ei centum aureorum actionem dabo., wodurch Blume's Auflösung der Abkurzungen außer Zweisel gesett wird.

Eine andere Abweichung ber Panbecten von ber betreffenden Stelle des Frontinischen Seseges soll darin bestehen, daß die Geldstrase nach diesem der Communalcasse des Orts, in dessen Sediet der Acker liegt 322), nach den Pandecten aber der Staatskasse anheimfällt. Allein die Compilatoren haben hier blos hinter dem Worte publicum die nähere Bestimmung (eorum quorum intra sines is ager erit) weggelassen, weil es für das Justinianische Recht kein Interesse hatte, sie auszunehmen. Die Abweichung ist also nur scheindar und die Streitsrage, ob unter der Staatscasse das Aerar oder der Fiscus verstanden werden musse, vollends ganz müßig.

Auf ber andern Seite enthalten wieder die Panbecten einen Zusat, welcher in bem Frontinischen Gesetze sehlt. Er besteht in ben Worten: et eius actionem petitionem ei qui volet, esse iubet. Diese sinden sich in dem Frontinischen Gesetz am Ende des vorhergehenben Kapitels, wo es in Beziehung auf die Strase wegen verletzter Decumani und Wassergräden heißt: pecuniaeque qui volet, petitio hac lege esto 33). Die

<sup>32</sup>a) Cf. Valerius Probus in notis iuris ex legibus et plebiscitis p. 1538. Putsch. M. E. M. D. D. E. Municipibus eius municipii dare damnas esto.

<sup>33)</sup> Bergl. Tab. Heracl. (L. Iulia municipalis) lin. 97. 107. 125. 141. IS. HS. 1999. P. D. D. E. EIVSQVE. PECVNIAE. QVEI VOLET. PETITIO. ESTO. Eben so wird in der Lex Iulia repetundarum (Hauboldi monum. legal. p. 140.) zu restituiren sein: dare. damnas. Esto. Eivsqve. PECUNIAE. quei. volet. petitio. esto. Ueber diese Zusammenstellung von actio und pe-

Umstellung wird wohl schon von Callistratus herrühren, welcher beibe Popularklagen aufnahm und ihre Natur am kurzesten mit diesen Worten des vorhergehenden Capitels auszudrücken glaubte. Nachdem die Compilatoren bei der Eintragung des Excerpts in die Pandecten die eine Popularklage weggelassen hatten, entstand die ausschließliche Beziehung der Worte auf die Geldstrafe wegen Grenzverrückung, die übrigens in der Sache selbst feine Abweichung enthalt.

So viel über die wirklichen ober scheinbaren Bersschiedenheiten in dem beibehaltenen Theile unsers Gesetzes. Daß nicht mehr davon aufgenommen wurde, erklärt sich aus dem blos prozessualischen und überdies ganz antiquarischen Inhalte des Schlußsatzes unsers fünften Kappitels.

In bemfelben wird namlich zuvörderst die Jurisbiction über bas Verbrechen ber Grenzverrückung bestimmt. Diese soll bis zur Gründung der Colonie dem mit deren Deduction beauftragten Eurator zustehen und von diesem burch Necuperatoren 34) quegeübt werden.

titio vergl. Lex de Gallia Cisalpina c. XXII. L. 1. pr. de S. C. Maced. L. 2. §. 1. ad S. C. Velleianum.

<sup>34)</sup> Die Zahl ber Recuperatoren pflegt in Geseten nicht bestimmt zu werden, z. B. L. Acilia lin. 7. pr. recvperatores. dato, Lex Thoria III. 24. et. in. evm. ivdicivm. ivdicem. recvperatoresve. ex. h. L. dare oporteret. Cf. I. 34. III. 28. 32. Lex de Gallia Cisalp. c. 21. qvo. minvs. in. evm. qvei. ita. vadimonivm. romam. — non. promeisserit. — ivdicivm. recvp. is. qvei. ibei. 1. d. p. ex. h. L. det — ex. h. L. n. r. In unserm Geset ist nun freilich von zwanzig Recuperatoren die Rede, welche Zahl auch sonst als

Sobald jeboch bas Amt bes Curators erloschen ift, geht fie auf die ordentliche Ortsobrigkeit in der Urt über, baß dieselbe gur Bestellung eines einzelnen Juder befugt ift. Daß ber Romische Curator ungeachtet seiner oft pratorischen Potestas nur zur reciperatorum datio addictio, nicht auch zur iudicis datio addictio befugt fein foll, bat barin feinen Grund, weil er in Grengirrungsfachen bie Richter zweckmäßiger Weife nur aus ben sachverständigen Finitoren mahlen konnte, welche ibm, wie unter andern bie Ler Gervilia Rulli zeigt, als ein Theil feines Gefolges, oft in großer Ungahl mitgegeben wurden. Daß biefe Richter in ber Mehrzahl beftellt und Recuperatoren genannt werben, fommt baber, weil vor ber Grundung ber Romifchen Riederlaffung bas ju beren Aufnahme bestimmte Municipium ju berfelben in einem fremden volkerrechtlichen Berhaltniffe fteht, in welchem bon jeher Recuperatoren gur Ausgleichung ber Streitigfeiten gebraucht worden waren. Gan; anbers nach ber Grundung ber Colonie. Dier tritt bie Gerichtsbarkeit ber Duumvirn ober Quatuorvirn ein. Diese konnen einen Juber aus bem Municipalfenat ober ber Plebs ihrer Stadt nehmen 35), und eben wegen bie-

consilium des Magistrats in den Provinzen vorkommt (Gaius I. 20. Ulpian. I. 13a. Theophilus I. 6. §.4.). Aber die Zahl XX ist nur durch den zweiten Arcerianus beglaubigt, wo ste für datio steht. Sie verdient daher wohl nicht mehr Beachtung, als das Y (150.) bei der iudicis datio des Magistrats.

<sup>35)</sup> Orelli Inscr. n. 2489, EA. DIE. STATILIO TAVRO. M'. AEMILIO. LEPIDO. COS. IVDICIA. PLEBIS. DECVRIONIBVS. CONIVN-XIT. (Narbone). Bergl. Hollweg Civilprozeff S. 126. N. 36.

ser iudicis datio addictio ist bei ihnen fur bie reciperatorum datio addictio fein Beburfnig. Außerbem baben aber die Municipalmagistrate gur recuperatorum datio auch nicht einmal bas Recht. Benigstens rechnet Sajus die recuperatorischen Judicia ju benen, welche auf bem Imperium beruhen. Auch erscheint nach ber lex de Gallia Cisalpina (Note 34) ber Duumvir, Quatuorvir und Prafectus ex lege Rubria nur zur iudicis datio und blos ber Romische Prator auch zur recuperatorum datio ermachtigt. In ben neuern Schrif. ten über die Recuperatoren, von Suschfe 35 a), Collmann und' Cell ift ber hier behauptete Unterschied bes Rich. terpersonals theils übersehen, theils geradezu in Abrede gestellt, so daß die Formeln iurisdictio reciperatorumque datio addictio uno iurisdictio iudicisque datio addictio als gleichbebeutenbe Umschreibungen einer und berfelben Gerichtsbarkeit aufgefaßt werben, welches mir bei bem scharfen und absichtlichen Gegensat beiber vollig unmöglich scheint. Daß übrigens biese judiciarischen Bestimmungen unferer Ber gur Beit ber claffichen Juriften nicht mehr practisch fein konnten, feben wir besonders beutlich aus einer Stelle bes Paullus 36 b), welche bas

<sup>35</sup>a) Huschke analect. litt. p 229. In seiner Recension, von Sell's Recuperatio (Richter's Jahrb. 10., 899.) hat jeboch Huschke, im Widerspruch mit seiner fruhern Meinung, sich für den im Tert vertheidigten Unterschied ausgesprochen.

<sup>35</sup>b) L. 4. §. 4. Fin. regundorum (Paullus). Si dicantur termini deiecti vel exarati, iudex, qui de crimine cognoscit, 'etiam de finibus cognoscere potest. Paull. I. 16. In eum, qui per vim terminos deiecerit vel amoverit, extra ordinem animadvertitur.

Berbrechen ber Grenzverrückung zu ben Fallen außerors bentlicher Cognitionen zahlt. Da biefes nun Callistratus ebenfalls thut, fo fonnte er jene Bestimmungen bocheftens als eine Antiquitat erwähnt haben.

Hierauf wird in biesen Prozessen ein Zwang zum Zeugniß angeordnet und zugleich die größeste Zahl von Zeugen festgestellt, welche in jedem einzelnen Fall durch den Praco unter Androhung des Zwangs zum Zeugniß aufgesordert werden kann. Solche Bestimmungen enthielzten viele altere Sesese, namentlich die Gesetze über Respetunden 36). Die Zahl richtete sich nach der Natur des Berbrechens. Die lex Iulia (Caesaris) repetundarum erlaubte z. B. dem Ankläger bis hundert und zwanzig Belastungszeugen zu produciren 37), eine Bestimmung,

<sup>36)</sup> Quintilian. Inst. Or. V. 7. duo genera sunt testium, aut voluntariorum aut eorum quibus iudex in publicis iudiciis lege denuntiare solet. Cf. L. Servilia c. 12. p. 52. L. Acilia lin. 2.

<sup>37)</sup> Valerius Maximus VIII., 1. n. 10. M. Aemilius Scaurus repetundarum reus adeo perditam et comploratam defensionem attulit, ut, cum accusator diceret, lege sibi centum atque viginti hominibus denuntiare testimonium licere seque non recusare, quominus absolveretur, si totidem nominasset, quibus in provincia nihil abstulisset, tam bona conditione uti non potuerit. Tamen propter vetustissimam nobilitatem et recentem memoriam patris absolutus est. - Brissonius Sel. antiq. II. 17. Gell, Recuperatio G. 287. N. 3. 292., und hufchfe (Richter's frit. Jahrb. X. 899.) verfteben unter dieser Lex die lex Servilia. Allein nach Asconius in Scaurianam p. 21. (Orelli) "Q. Servilius Caepio Scaurum reum fecit repetundarum lege, quam tulit Servilius Glaucia" war es der Bater dieses Scaurus, welcher nach der lex Servilia angeflagt, mithin von ben Rittern, aus benen damals bie Michter genommen wurden, gerichtet worden ift. M. Scaurus

welche man in der Raiserzeit, nach dem Muster der Lex Iulia (Augusti) de ambitu, auch auf die Entlastungszeugen ausbehnen wollte 38). Unser Ackergesetz erlaubt bei einem einfachern Berbrechen auch nur die geringe Zahl von zehn Zeugen, welche auch das Stict in einer Rlage auf bloßen Schadensersatz und vor Privatrichtern, die aber freilich doch auch eine Popularklage gewesen sein kann, gestattete 39). Hiebei ist nicht zu übersehen, daß dieser Zwang zum Zeugniß nicht bloß dem Römischen Sund er eben so gut dei einem einzelnen Juder als bei Recuperatoren vorkommen kann. Offendar darf also nach unserer Stelle der Zwang zum Zeugniß nicht, wie man gewöhnlich annimmt, als eine Eigenthümlichkeit recuperatorischer Prozesse betrachtet werden. Jedenfalls würde

ber Sohn aber, von welchem Balerius Maximus spricht, wurde im Jahr 700 (L. Domitio Ahenobarbo et Appio Claudio Pulchro Coss.), also lege Iulia repetundarum (695), angestlagt, und von 20 Senatoren, 23 Rittern, 25 tribunis aerariis, mithin nach der Lex Aurelia und Pompeia iudiciaria (vom Jahr 684 und 699) gerichtet. Ascon. p. 18. 30.

<sup>38)</sup> Plinii epp. VI. 5. petendum a consulibus, ut referrent sub exemplo legis ambitus, de lege repetundarum, an placeret in futurum ad eam legem adiici, ut sicut accusatoribus inquirendi testibusque denuntiandi potestas ex ca lege esset, ita reis quoque fieret.

<sup>39)</sup> Valerii Probi notae iuris in edictis perpetuis: Q. E. R. E. T. P. I. R. D. T. Q. D. T. D. D. P. F. Quanti ea res erit, tantae pecuniae iudicium recuperatorium dato, testibusque dum taxat decem denuntiandi potestatem faciam. Cf. Petrus Diaconus p. 1505. Gothofr. D. P. F. "denuntiandi potestatem fecit."

biese Eigenthümlichkeit wegen Gleichheit bes Grundes 39 a) auf gewöhnliche Judicia ausgedehnt worden sein. Seitbem Raiserliche Constitutionen dem Richter noch eine willstürliche Beschränfung jener gesetzlichen Zahlen einräumsten 40), haben dieselben für das spätere Recht ihre Besbeutung verloren und kommen daher in Justinians Compilation nicht mehr vor.

Enblich wird noch die Erecution naber bestimmt. Sie erfolgt sofort nach der Condemnation (primo quoque die oder tempore) ohne daß dem Berurtheilten ein tempus iudicati vergönnt wird 41). Die Urt der Erecution wird nicht näher angegeben, denn die Worte ab eo deve bonis eius beziehen sich nicht auf den Gegensaß der persönlichen und Bermögenserecution, sondern der Unwesenheit und Abwesenheit. Bon der beigetriebenen Strafe soll der Curator oder Magistrat, welcher das Judicium anordnete, die eine Halfte dem öffentslichen Unkläger als Belohnung geben, die andere aber an die Stadtcasse abliesern 42). Diese letzte Bestimmung

<sup>39</sup>a) Treffende Bemerkungen hieruber macht hufchte in Richter's frit. Jahrb. 10 G. 899.

<sup>40)</sup> L. 1. §. 2. de testibus (Arcad. Charisius). Quamquam quibusdam legibus amplissimus numerus testium definitus sit: tamen ex constitutionibus principum haec licentia ad sufficientem numerum testium coarctatur, ut iudices moderentur et eum solum numerum testium, quem necessarium esse putaverint, evocari patiantur.

<sup>41)</sup> Cf. Lex Servilia cap. 19. lin. LXVI. QVOD. EIVS. 18. REVS. NON. SOLVERIT. AB. EIS. PR. quei. ex. h. l. quaeret. facito. utei. primo. quoqve. die. peqvnia. exigatvr.

<sup>42)</sup> Cf. Senatusconsultum de aquaeductibus ap. Polen.

ist im Justinianischen Recht hauptsächlich aus mangelnsbem Interesse am Detail eines ohnehin antiquirten Rechtssatzes ausgelassen worden 48), benn ganz unpractisch waren bergleichen Belohnungen ber Ankläger auch nach ber Compilation noch nicht 44).

Sind aber alle bis jetzt berührte Abweichungen entweder blos scheinbar oder erweislich spätere Entstellungen, so liegt in der That kein Grund mehr vor, die Identität der Frontinischen Lex Mamilia, Roscia, Peducaea, Alliena, Favia mit der lex agraria, quam Gaius Caesar tulit zu bezweiseln und jene Rubrit verliert nun auch den letzten Schein von Bedeutung.

Dagegen wird nunmehr auch für fie die Streitfrage wichtig, welche bisher nur auf die von Callistratus ers wähnte Ler bezogen wurde, nämlich wer dieser Sajus Cafar ift, bem jener Schriftsteller unser Seset zuschreibt?

p. 216. si. quis. adversus. etc. commiserit. in singulas. res. in dena. milia. damnas. esset. ex. quibus. pars. dimidia. praemium. accusatori. daretur. cuius. opera. maxime. convictus. esset. qui. adversus. hoc. S. C. commisisset. pars. autem. dimidia. in. aerarium. redigeretur. deque. ea. re. iudicarent. cognoscerentque. curatores. aquarum. L. 25. §. 2. de S. C. Silaniano (Gaius). Ex hoc edicto actio proficiscitur contra eum, qui adversus edictum Praetoris tabulas testamenti aperuisse dicetur. — Palam est autem popularem actionem esse, cuius poena in centum aureos ex bonis damnati extenditur: et inde partem dimidiam ei, cuius opera convictus erit, praemii nomine se daturum Praetor pollicetur, partem in publicum redacturum.

<sup>43)</sup> So läßt auch Paullus III. 5. 10. (vergl. Note 25) die so eben in der vorigen Note angeführten Schlusworte, so weit sie von der Belohnung des Anklägers handeln, weg.

<sup>44)</sup> L. 25. pr. §. 1, 2, ad S. C. Silan.

Begreiflich sind die Meinungen über diese Streitfrage nur zwischen E. Julius Edfar dem Dictator und E. Edfar Caligula getheilt: denn Augusts Aboptivsohn und Tochsterenkel, der Bruder des Lucius Edfar, welcher am 21. Festuar 757 nach geführtem Consulat 21 Jahr alt in Lycien starb, kommt nicht leicht ohne einen bezeichnenden Beisat, wie etwa C. Caesar Augusti silius oder nepos vor 45). Die große Majorität von Schriftstellern entscheibet sich für den Dictator E. Julius Casar und erztlärt unser Seses für eine lex Iulia agraria 46): fast nur Duarenus ist für Caligula, ohne jedoch seine Meinung näher zu begründen 47).

Der

<sup>45)</sup> Orelli Inscr. n. 633—636. 643. Sueton. August. 26. 29. 64. 65. 67. 93. Tacitus Ann. I. 3. II. 42. III. 48. IV. 1. 40.

<sup>46)</sup> Cuiacii Parat. ad Tit. de termino moto: "actio popularis ex lege Iulia" (und zwar de campo Stellate). Vetranius Maurus de iure liberor. c. 15. (Otton. Thes. III. p. 1005.). Ios. Nerius analectorum lib. II. c. 19. (ibid. T. II. p. 431. 432.) "mulcta legis Iuliae" "popularis actio ex lege Iulia." Goesius p. 351. fest unsere L. 3. pr. de termino moto mit unter seine capita legis Iuliae quae est de agrorum divisione. Hiedurch läst Tros I. c. p. 248. 249. sich vers leiten, sie ebenfalls für eine lex Iulia agraria zu erklären. Doch soll diese Lex blos gegen Grenzverrückung gerichtet gewesen sein. Dies schließt er aus einer falschen Interpunction in L. 3. pr. de termino moto, woselbst er "adversus eos, qui terminos — moverint" zu "tulit,, construirt, während es zu "poena pecuniaria statuta est" gehört. Auch Bach hist iur. p. 186. erklärt unsere L. 3. pr. sür ein Capitel der Lex Iulia de agro Campano et Stellate.

<sup>47)</sup> Duareni Opp. Francof. 1607. p. 823. Daß er es bem Caracalla zuschreibe, ift blos eine artige Berwechselung

Der gewöhnlichen Meinung ift jeboch fchon ber Sprachgebrauch entschieben ungunftig. 3ch will bier nur bon bem bes Calliftratus reben, ba ber gemeine Sprachgebrauch ber Raiferzeit in Beziehung auf beibe Raifer gu befannt ift, um einer Nachweifung gu bedurfen. Calliftratus aber entzieht nie in feinen Cognitionen einem Raifer, bem biefe Ehre gutommt, bas Beiwort Divus: wie follte er bagu fommen, es bem Divus Iulius vorzuenthalten? Er fpricht in jenen Buchern von ber lex Iulia (Augusti) de vi 48), warum follte er ein Ackergeses, welches überall lex Iulia beißt, burch eine Umschreibung bezeichnen, welche, wenn ber Bufammenbang nichts Unbere ergab, nur auf Caligula bezogen werben fonnte? Der Zusammenhang aber ergab nicht nur feine Begiebung auf Julius Cafar, fonbern bie Bufammenftellung ber lex agraria quam Gaius Caesar tulit mit ber unfer Befet ergangenben und erweiternben lex agraria quam Divus Nerva tulit (Note 3) beu: tete nur noch bestimmter auf Caligula bin.

Aber auch ber Inhalt ber Lex Iulia agraria paßt zu unserm Gesethe nicht. Das Ackergeseth, welches Casar in seinem Consulat 695, also zwei Jahr nach ber lex Flavia unter Beistand bes Pompejus und Erassus durchesette 49), bezieht sich bekanntlich mit Ausnahme von

von Tros. Obrecht p. 126. läßt die Frage: "Iulione an Caligula" unentschieden.

<sup>48)</sup> L. 3. §. 5. de testibus (Callistratus lib. 4. de cognitionibus).

<sup>49)</sup> Dio Cassius XXXVIII. 1. seqq. Appian. de bello Band IX. Heft 3.

Capua und Bolaterra so) auf bas ganze noch vorhanbene Gemeinland. Daffelbe wird in Centurien von zweihundert Jugern zerschnitten und diese in Landloosen von zehn Inzern, die in zwanzig Jahren nicht veräußert werben dürsen, theils an Beteranen, theils an andere Bürger assignirt. Die Cardines und Decumani, welche die Centurien einschließen, werden durch Grenzsteine und Momumente zu beiden Geiten bezeichnet 11): die größesten und die actuarii limites bleiben als dsfentliche Wege ber gemeinen Benugung überlassen 22). Wenn das vor-

civili II. 10. Plutarch Cato minor 31-37. Cicero Philipp. II. 39. 40. V. 19.

<sup>50)</sup> Cicero ad Att. I. 19. (693) vergl. ad Fam. XIII. 4. (708). Goefius hat diese Bestimmung übersehen.

<sup>51)</sup> Tiberius Caesar (?) de sepulcris p. 347. Goës. Est et aliud (monumentum) longe ab aedibus ac itinere publico constitutum id est iuxta legem Iuliam, quod cardinibus et decumanis constitutum esse monstratur, quod rationem limitum recipere videtur. Ib. p. 133. colonia Florentina deducta per tres viros, assignata lege Iulia centuriis Caesarianis est in iugera cc per cardines et decumanos. Termini eius rotundi pedales et illi distant a se in pedes IICCCC. Sunt et medii termini qui dicuntur epipedonici . . .

<sup>52)</sup> Hyginus de limitibus p. 152. Goes. "Per hos (actuarios) iter populo, sicut per viam publicam debetur, ita enim cautum est lege Sempronia et Cornelia et Iulia." Bestätigungen giebt der Liber de coloniis p. 125. unter Ausidena, Bovianum, Larinum, welche sämtlich nach der lex Iulia eingerichtet waren und wo es daher öffentliche Wege von bestimmter Breite gab. Nach andern Gesesen war dies oft gar nicht der kall (iter populo non debetur): hier dienten dann die Limites theils nur zur Unterscheidung der Centurien (mensurae disterminandae), theils zur Benutung der Begüterten (fructus asportandi causa). Auf diesen Unterschied bezieht sich ein Fragment bei Gocsius p. 148. Ommes limites itineri publico ser-

handene Gemeinland nicht gureicht, fo werben fur bie Beute bes Dompejus und ben Ertrag ruckftanbiger Staatseinfunfte ganbereien zum Steuerwerth angefauft und gleichfalls in ber angegebenen Urt affignirt. Eine besondere lex Campana beffelben Sabres gestattet fogar nachträglich noch bie Bertheilung bes Gebietes von Capua und bes Stellatischen Relbes bei Cales in Campa: nien unter gwanzigtausend folcher Beteranen und Burger, welche brei ober mehr Rinber haben, jedoch nicht nach bem Loofe, fonbern nach bem Ermeffen ber Diviforen 53). Genat und Tribunen follen fich jur Aufrechthaltung biefer Bestimmungen eiblich verbindlich machen 54). Bur Ausführung fo complicirter und wichtiger Maag. regeln bedurfte es aber, um jeben Berbacht felbftfuchtiger 3mecfe gu bermeiben, einer Dehrgahl achtbarer und unbescholtener Manner. Gie murbe baher Statt ber fonft gewohnlichen Duumvirn, Triumvirn ober Decemvirn nicht weniger als zwanzig Mannern übertragen, welche ichon im Umt gewesen und von jeder öffentlichen Unflage frei fein mußten. Unter andern gehorten D. Atius Balbus und Barro barunter, Cafar felbft war ausbrucklich ausges fchloffen 55). Diefe Bigintivirn nun wenigftens paffen

vire debent, qui dextra ac sinistra fines privatos dividunt et in medio est iter publicum. Hii tales non sunt in omnibus locis.

<sup>53)</sup> Cicero ad Att. II. 16. Caesar de bello civili I. 14. Sueton. Iul. 20. 81. Cicero Philipp. II. 39. V. 19.

<sup>54)</sup> Cicero ad Att. III. 18.

<sup>55)</sup> Dio Cassius XXXVIII. 1. 2. καὶ μέντοι καὶ τούς γεωνόμους, μήτ ολίγους ώςε καὶ δυναςεία τιτὶ ἐοικέναι, οὐτε ἐξ

ju unserer lex agraria Gaii Caesaris entschieben nicht. Denn nach biefer foll, wie bereits oben gezeigt wurde, ein einziger Eurator nicht nur die Colonie beduciten, die Limitation und Bersteinung beforgen, sondern auch bis zur Beendigung dieses Geschäfts wegen Berletzung der Limiten und Termini Necht sprechen.

Auf ber anbern Seite berichten freilich bie Biographen und Seschichtschreiber bes Caligula von keiner einzigen während seiner boch fast vierjährigen herrschaft gegründeten Beteranencolonie, vielmehr soll er die Belohnungen ber Beteranen vermindert haben be.). Was indes jene verschmähten, weil es in das kleinliche Detail des Seschäftslebens gehörend, dem allgemeinen Bilde des Caligula keinen characteristischen Zug lieh, haben glücklicher Weise die Ugrimensven treuer bewahrt. Bon einer Colonie des Saius Casar geben sie wenigstens entschieden Nachricht. Diese ist Minturna am Ausstuß des Liris be.). Zwar konnte man hier auf den ersten

ύπευθύνων, ὅςε τινὰ δυςχεράναι, καθίςη. ἀλλὰ πρῶτον μὲν τοῦ συχνοῦ τῆς τιμῆς εἴκοσι μετασχεῖν, ἔπειτα δὲ τοὺς ἐπιτηδειοτάτους, πλὴν ἑαυτοῦ. Sueton. Octav. c. 4. functusque honore praeturae (Balbus) intér XX viros agrum Campanum plebi lege Iulia divisit. Plinius hist. nat. VII. 53. Varro quoque auctor est, XX viro se agros dividente Capuae... Liber de coloniis p. 103. Capua muro ducta colonia Iulia Felix. Iussu imperatoris Caesaris a XX viris est deducta. Iter populo debetur pedibus C. Ager eius lege Sullana fuerat assignatus. Postea Caesar in iugeribus militi pro merito dividi iussit.

<sup>56)</sup> Sueton. Calig. 44. commoda emeritae militiae ad sex millium summam rescidit.

<sup>57)</sup> Strabo V. 3. διαζόει δὲ Λείφις ωσταμός. Plin. III. 5. Colonia Minturnae Liri amne divisa. L. 13. §. 1. locati (Ulp.).

Blick eine Berwechselung vermuthen; eine genquere Prus fung aber bestätigt bie Richtigfeit ber Ungabe. Es war namlich Schon im Jahr 451 (457) eine Burgercolonie in die alte Stadt ber Aufoner geführt worben, um die Gegend am untern Liris zu fichern 58). Auguftus batte neue Colonen bingefanbt, bie Pertica ber alten Pflangftabt jen feite bes Liris erweitert und bem bereite febr verobeten und verfallenen Ort abermals ben Titel einer Colonie verlieben. Spaterhin wurde auch bas ursprungliche Gebiet auf dem biesfeitigen, rechten Ufer bes Liris 58 a), beffen frubere Limitation noch fenntlich war, nach ben Ungaben ber Befiger bon Reuem affignirt: jeboch burch Austaufchungen murben bie Spuren auch biefer lettern Limitation bis auf bie alten Grengfteine balb wieber berwifcht. Go berichtet, offenbar aus eigener Unschauung, Spaenus 69): und auf diefe neue, nach Augustus, aber

Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit et cum flumen Minturnense navis ea subire non posset — navis in ostio fluminis perierit, tenetur primum navicularius.

<sup>58)</sup> Niebuhr Momifche Gefchichte III. 435. 436.

<sup>58</sup>a) Liv. XXVI. 34. "cis Lirim amnem Romam versus"

<sup>59)</sup> Hyginus de limitibus p. 160. Illas quoque urbes, quae deductae a regibus aut dictatoribus fuerant, quas bellorum civilium interventus exhauserat, dato iterum coloniae nomine, numero civium ampliavit (Divius Augustus): quasdam et finibus: ideoque multis regionibus antiquae mensurae actus in diversum novis limitibus inciditur (nam tetrantum veterum lapides adhuc parent) sicut in Campania finibus Minturnensium, quorum nova assignatio trans fluvium Lirem limitibus continetur: citra Lirem postea assignatum per professiones veterum possessorum, ubi iam opportuna finium commutatione relictis primae assignationis terminis more arcifinio possidetur.

vor Trajan erfolgte Affignation auf dem rechten Ufer des Liris ist die Nachricht zu beziehen, welche die Debuction von Minturna dem Gaius Casar zuschreibt. Sie steht in dem Buch von den Colonien in einem Ercerpt, welches aus den Commentarien des Raisers Claudius entlehnt sein soll, aber wenigstens jungere Zusätze hat: und zwar, mit einigen geringen Abweichungen, zweimal. Sie

Minturna a) muro ducta, colonia, deducta a C. Caesare b). Iter populo non debetur.

Ager eius pro parte in iugeribus est assig-, natus °) ceterum in absoluto est relictum d).

bas zweite Mal:

lautet baselbst bas erste Mal:

Minturnae, muro ducta colonia a Gaio Caesare. Iter populo non debetur. Ager eius pro parte in iugeribus est assignatus. Caeterum in absoluto est relictum.

Rach ber zweiten Relation scheint zwar bem Gaius Casar nur die Befestigung ber Stadt zugeschrieben zu werben. Offenbar ist aber die Erwähnung der Deduction welche in der ersten Stelle vorkommt und auch bei den übrigen campanischen Städten nie vergessen wird, hier nur ausgesallen. Unter Gaius Casar kann nur Caligula gemeint sein, benn C. Julius Casar wird in dieser Schrift im-

a) A. 39 Menturna

b) A. 39 Gaio Caecarc

c) A. adsignatus

d) A. relictus

mer entweber Imperator Caesar ober Divus Iulius genannt. Auch paßt ber Mangel öffentlicher Wege zu ber Lex Iulia nicht (vergl. Rote 52). Die partielle Affignation (biesseits bes Liris) stimmt bagegen sehr gut mit ber Erzählung bes Spgenus überein.

In einer anbern Stelle ift eine Nachricht von gewiffen Grenzsteinen aufbewahrt, welche Caligula bestimmt haben foll. Auch diese Stelle findet sich bei Goeffus zweimal, aber beibe Rale so unvollständig, daß ich sie lieber mit allen Fehlern aus bem Arcerianus hierher setze, woselbst ste Fol. 80°. so lautet:

## RATIO MILITIAE ASSIGNATIONIS PRIMA.

Triumviralis lapides graccani rotundi colū niaci in capita diametrum pedem unum et pe de unum et semis altus ped IIII et IIIIS

item divi iuli idem sunt item augustei. idem sunt.

Hac ratione quod augustus eorum mensuras | recensuit et ubi fuerunt lapides alios consti tuit et omnem terram suis temporibus fecit | permensurari ac veteranis adsignari | qui lapides

item cai caesaris

Idem rotundi exaxo silicae vel molari sunt | supra terram sesquipedem in terra pedis | duosimis est altus ped. IIII. destant a se ped IT|CCCC. Sunt et alii termini supra | terram ped II duo | grassum pedem unum. ISZ. In terra ped III. | et altus ped III. a se destant ped & CC. |

.

Sunt et alii neroniani vespasiani et traiani lamnici et quadrati.

Durch die gräuliche Corruption dieses Textes schim, mert doch die Absicht des Verfassers hindurch, die Grenzssteine zu beschreiben, welche in verschiedenen Ackergesetzen vorgeschrieben waren. Zu diesem Ende werden die Grenzssteine der lex Sempronia, der lex locationis der Triumvirn Octavianus, Antonius und Lepidus 60), der lex Iulia Caesaris, die des Augustus, des Gains Casar, des Rero, Vespassan und Trajan einzeln durchgegangen und ihre Gestalt, Stellung und Entsernung angegeben. Undschon aus dieser Ordnung erhellt, daß die lapides Cai Caesaris, welche zwischen denen des Divus Julius und Augustus und denen des Nero und Vespassan mitten inne stehen, keinem Andern als Caligula angehören, worsauf es uns gegenwärtig allein ankommt.

Bor so beutlichen Spuren eines Ackergesetzes bes Caligula muß auch ber Einwand verstummen, welcher bie Neuern am Meisten bestimmt zu haben scheint, unsser Gesetz bem Julius Casar beizulegen: ber Einwand namlich, daß Claudius, Frontinus, Hygenus, Callistratus und die Justinianischen Compilatoren ein Gesetz bes Casligula nicht erwähnt und ausgenommen hätten, weil Claubius die Berordnungen dieses Kaisers reseindirt habe a1).

<sup>60)</sup> Goes. p. 111. 132.

<sup>61)</sup> Sueton. Claud. c. 11. Caii quoque etsi acta omnia rescidit, diem tamen necis, quamvis exordium principatus

3mar fann man biefem Bebenfen nicht burch bie Unnahme entgehen, bag bies Ackergefes bes Caligula bort ale bloges geschichtliches Ractum ohne Behauptung feis ner Gultigfeit angeführt murbe, etwa wie Gueton feis ner Berordnungen über bie Comitien und gegen bie Juriften gebenft. Denn noch in bem Gefet bes Derva wird die Gultigfeit ber mulcta pecuniaria ber Grengverruckung voraus gefest und erft Sabrian hat fie aufgehoben. Bobl aber fann man umgefehrt behaupten, baß bie Reciffion ber Berordnungen bes Caligula nicht gang allgemein, wie Gueton zu berichten scheint, fonbern nur insoweit gur Ausführung gefommen fein wirb, als fie materielle Biberrechtlichkeiten enthielten, welches bei unferm Gefet wenigstens nicht mehr ber Fall gemes fen fein burfte, als bei ben anbern agrarifchen Rogationen ber frubern Raifergeit.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Untersuchung schließlich zusammen, so gewinnt die Geschichte des Römischen Rechts durch unsere Zurücksührung der Frontinischen bisber sogenannten lex Mamilia auf ein Gesetz des Caligula ein neues Beispiel eines Bolksschlusses nach Liberius, das erste und einzige Beispiel eines Gesetzes des Caligula, welches in den Pandecten erwähnt wird und eine Zeitbestimmung, welche die Wiederkehr so unrichtiger Folgerungen, wie sie noch neuerdings von Gell

sui, vetuit inter festos referri. Daher die Bertilgung des Namens auf Juschriften Orelli. n. 3325.

Rudorff,

(Rote 8) aus der bisherigen Ansicht von unserm Gesetz gezogen worden sind, für die Zukunft ausschließt: und dieses Resultat werden wenigstens diejenigen, welche an rein historischen Forschungen im Gebiet des alteren Rechts überhaupt Freude haben, nicht ganz verächtlich von der Hand weisen.

## XIII.

Der zehente Mai 1788.

Bentrag gur Geschichte ber Rechtswifs fenschaft

nov

Savigny.

Am zehenten Mai 1788 erhielt in Halle Suftav Dugo in seinem vier und zwanzigsten Lebensjahre die juristische Doctorwürde. An dieses, für sich selbst unsicheinbare, Ereignis haben sich in der Folge so wichtige Wirkungen für unsere Wissenschaft angeknüpft, das uns der Ablauf eines halben Jahrhunderts wohl daran mahnen muß, sie uns in dankbarer Erinnerung zu vergegenwärtigen. Wir können uns aber die Eigenthümslichkeit Seines Verdienstes nicht deutlich machen, ohne zwor den Zustand zu erwägen, in welchem sich damals die Rechtswissenschaft in Deutschland befand. Dann erst wird es möglich sepn, die allgemeine Natur des Gegensages zu bestimmen, in welchen sich Hugo zu dem üblichen Versahren stellte.

Dag zu jener Zeit die Rechtswiffenschaft nicht wenig berunter gekommen war in Bergleichung mit fruberen Zeiten, konnte nicht leicht verkannt werben, ja biese Anerkennung war unabhängig von ben verschiedes nen möglichen Mennungen über die richtige Behandlung unfrer Wiffenschaft. Denn auch Wer Richts von juriftischen Dingen verftand, konnte boch mahrnehmen, bag bie Rechtswiffenschaft, im Verhältnig zu anderen Bebieten geiftiger Thatigteit, ungleich geringeres Unfeben als früher genoß; gerade biefes aber ift bas ficherste Rennzeichen, daß gehrer und Schriftsteller bas ihnen jur Bewahrung und Vermehrung anvertraute Gut verfaumt haben muffen 1). Es ware bentbar, bag biefes Berfinken blos in Erschlaffung überhaupt bestanden hatte, ohne fich zu irgend einem allgemeineren Charafter zu gestalten, in welchem Fall auch die versuchte Abhülfe eines folchen entbehren würde. Go war es aber in ber That nicht; vielmehr läßt fich für Beibes (ben Mangel und die Abhülfe) ein solcher Charakter als Gegensat wohl angeben.

Nicht selten hat man bas eigenthümliche Bestreben hugo's und Derer, die sich später an ihn anschlossen, auf folgende Beise aufgefaßt und nach dieser Auffassung bekämpft. Das Bestreben soll bahin geführt haben, die Zustände und Bedürsnisse der Gegenwart zurückzusehen und zu versäunen, aus unfruchtbarer historischer Liebe

<sup>1)</sup> Bergl. Sugo, civiliftifches Magazin. Bb. 1. (1791). S. 10. 11.

haberen an einer für uns abgestorbenen Vergangenheit. Ein solches Verfahren wäre als natürliche, wenngleich sehlerhafte, Reaction wohl benkbar gewesen, wenn etwa die damals herrschende Methode darin bestanden hätte, den historisch überlieferten Rechtsstoff zu ignoriren, und einen Rechtszustand der Gegenwart aus eigenen Gedanten neu und willkührlich aufzubauen. Allein eine solche Behandlung kam Keinem in den Sinn, und darum sehlte auch zu jenem, oben vorausgesetzten, übertreibenden Gegensatz die Veranlassung.

Das Uebel bestand vielmehr barin, daß man den positiven Stoff, ohne kritische Priisung und Sonderung seiner Bestandtheile, zu einem scheinbaren Ganzen für praktische Zwecke verarbeitet hatte. Indem so das Ungleichartige und Unvereinbare zusammengesügt wurde, war es schwer zu sagen, ob der historischen Wahrheit oder den praktischen Zwecken des Lebens mehr Eintrag geschehe. Dieses Alles aber war nicht etwa hervorges gangen aus einer irrigen Mennung, daß es so recht sen, sondern man hatte es aus Gedankenlosigkeit allemälig so werden lassen; Einer überlieserte dem Andern diese todte Masse, in jeder Hand wurden unvermerkt neue Irrthümer hinzugesügt, und selbst die Besseren vermochten es nicht, dem traditionellen Ansehen der falschen Methode sich zu entziehen.

Sugo burchschaute mit richtigem Blick die Berfehrtheit dieses Berfahrens. Indem Er unbefangen den positiven Stoff unfres Nechts burchforschte, befragte Er jeden Begriff und jeden Nechtsfatz um seine herkunft.

Er nahm als Grundwahrheit an, bag in jeber Zeit bas positive Recht ein lebendiges Gange war, und erkannte es als Aufgabe ber Wiffenschaft, aus bem zerstreuten Borrath einzelner Zeugniffe biefes Ganze gu reconstruis Je vollständiger diese Art der Forschung durchgeführt wurde, besto mehr mußte Jedem sein Recht wiberfahren, ber Geschichte wie ber Gegenwart. Duap fah dieses deutlich ein; weit entfernt, das wirkliche Leben ber Herrschaft abgestorbener Rechtsbegriffe unterwerfen zu wollen, suchte Er es davon zu befrenen. Er erkannte früh, bag bie wichtigsten Irrthumer burch fein Mittel mehr verbreitet und befestigt worden waren, als burch unächten Sprachgebrauch. Diefen suchte Er Merall auf, verfolgte ihn rastlos, und fuhr bamit unermübet fort burch alle Zeiten seiner wiffenschaftlichen Thatiafeit.

Indem nun mehr im Einzelnen Sein Streben nach diesem Ziel nachgewiesen werden soll, scheint es nöthig, eine allgemeinere Betrachtung über die verschiedenen Formen wissenschaftlicher Wirksamkeit vorauszuschicken. Es kann dieselbe entweder in unzertrennlicher Verdindung mit der Person bleiben, oder aus dieser ganz heraustreten; das erste findet sich in der mündlichen Lehre, das zwente in der Thätigkeit des Schriftstellers. Die meisten Rechtsgelehrten von bedeutendem Namen haben in beiden Formen gewirkt, wenngleich den ihnen bald die eine, dalb die andere überwiegend war. Ben Cusjacius z. B. möchte es schwer senn zu bestimmen, ob er als Lehrer oder als Schriftsteller größeren Ruhm

erworben habe. Als Negel kann es betrachtet werben, daß die Borträge des Lehrers mehr zur Erhaltung und Fortpflanzung des schon vorhandenen wissenschaftlichen Besitzes, die Arbeiten der Schriftsteller mehr zu neuer Entdeckung, also zur Erweiterung jenes Besitzes bienen.

Berfuchen wir biefe Claffification ber gelehrten Thatigfeit, wie fie uns in ber täglichen Erfahrung bargeboten wird, auf Sugo's wiffenschaftliches leben anguwenden, so gerathen wir in nicht geringe Berlegenheit. Er war ftets Lehrer, und war es mit einer Liebe und mit einem Erfolg wie Benige; aber feine Borlefungen waren gerade bas Sauptmittel, bie Reform, woburch Er bie Biffenschaft neu beleben wollte, burchzuführen; fie mirtten alfo in ber bereichernben, umbilbenben Beife, wie man es fonft nur an Buchern zu erfahren gewohnt ift. Geine Bucher aber find größtentheils Lehrbücher, alfo jum Gebrauch fur Vorlefungen bestimmt; und fie find biefes nicht blos bem Damen, fondern ihrem innersten Wefen nach. Denn wie neu auch jemals ihr Inhalt fenn mochte, wie belehrend fie ftets maren auch für ben blogen Lefer, wie lebendig fie ihn anregten gu eigenem Denten und Forschen, worin gewiß die geis ftigfte Einwirfung bes Schriftstellers besteht - ihre volle Birtung tonnten und follten fie nur hervorbringen auf ben Buhörer. Diefer follte burch fie vorbereitet unb angereigt werben gum Empfang ber munblichen Lehre, in welcher bas Lehrbuch erft fein Complement finden fonnte, und fo follte Buch und Bortrag, feft verbunben, das lebendigste Ganze bilben. Dieses ift so wahr, daß selbst der bloße Leser dieser Lehrbücher oft unwillkührlich den Bersuch machen wird, sich den sehlenden Bortrag in Gebanken zu ergänzen.

Sind es nun Seine Zuhörer, die vorzugsweise ben vollen Eindruck Seiner wissenschaftlichen Wirksamkeit empfangen haben, so sind diese vor Anderen fähig und berusen, Zeugniß abzulegen von der eigenthümlichen Art Seines Werthes.

Ach habe bisher nur die umfaffenbiten Kormen angegeben, in welchen Seine wiffenschaftliche Thätigkeit erschien: Vorlesungen und Lehrbücher. Als eine wichtige Ergänzung aber diente das civilistische Magazin (1791 bis 1837). Deffen sehr mannichfaltiger Inhalt stand überall in enger Berbindung mit der neuen Richtung, die Er der Rechtswiffenschaft zu geben trachtete, und die hier bargestellt, vertheidigt, auf einzelne Untersuchungen angewendet wurde. Diesem gemeinsamen 3weck dienten theils historische und methodologische Aussäte, theils Rritiken frember Arbeiten, die fich ben jeder reformirenben Richtung als eine sehr natürliche Form barbieten Aus der Zahl ber bamals geltenden juriftischen Schriftsteller wählte hugo Zwen als Repräsentanten aus, um durch die Prufung vieler ihrer Lehrmennungen die Fehler der herrschenden Methode überhaupt anschaulich zu machen: Söpfner und Glück. - Söpfner war ein geiftreicher und gelehrter Mann, deffen Unbenten nun auch außer bem juriftischen Kreise auf ehrenvolle und fehr ergötliche Weise durch Göthe aufbewahrt

worden ift '). Gein wichtigftes Wert, ber Institutio: nencommentar (1783), fand, als Sugo auftrat, im bochften Unfeben, und nicht ohne Grund. In ber That hat unfre juriftische Literatur nicht viele Werke in beutfcher Sprache aufzuweisen, bie fo wie biefes burch gute, flare Darftellung als wirflich lesbare Bucher genannt ju werben verdienen. Allein von ben oben bargeftellten Schwächen bes gangen Zeitalters war auch biefes Bert feinesweges fren geblieben, und wenn Sugo baf felbe als einen Duftergegenftand Geiner Rritit auswählte, fo war Er baben in Seinem vollen Recht, und that fos gar etwas febr 3weckmäßiges und Beilfames, ba gerabe biefes Buch burch fein Unfeben und feinen formellen Berth bie Resultate einer mangelhaften Methobe mehr als andere Bucher zu befestigen im Stande mar. Aus einem fo polemischen Berhältniß nun wurde balb ein febr freundschaftliches; Sopfner felbft hat biefes fchon in ber Borrebe gur fünften Auflage (1795) anerkannt, und Sugo hat ihm fpater ein febr anziehendes Denkmal gefest 2). - Gluct's Panbettencommentar, ben er felbft nur bis jum 34. Bande fortgeführt bat, mar balb nachbem hugo als Lehrer auftrat, angefangen worden (1790). In ftarten und gahlreichen Spuren einer verwerflichen Methobe mar biefes Wert bem von Sopfner abnlich: an Geift und Gefchmack mar es mit bemfelben nicht zu vergleichen. Allein es ift in

<sup>1)</sup> Gothe, aus meinem Leben. Ib. 3. G. 241.

<sup>2)</sup> Civilistisches Magazin. Bb. 3. Nr. V. (1798). Band IX. Heft 3.

bemfelben mit raftlosem Sammlersleiß ein sehr reichliches Material angehäust, wodurch das Werk nicht nur damals großes Unsehen erhielt, sondern auch für spätere Zeiten sehr brauchbar bleiben wird. Auch die Wahl dieses Nepräsentanten konnte daher nur als weckmäßig anerkannt werden.

Jedoch eine ungleich größere Zahl kritischer Arbeiten wurde von hugo in den Göttingischen gelehrten Anzeigen niedergelegt; sie fangen an im Jahr 1788, und werden noch jetzt fortgesetzt. Auch diese gehörten als wesentliche Bestandtheile zu der oben characterisirten Richtung wissenschaftlicher Thätigkeit. Er selbst bat davon eine dankenswerthe Sammlung mit einer lehrreichen Einleitung veranstaltet, und dieselbe sehr richtig als eine "Beplage zum civilistischen Eursus und dem civilistischen Magazin" bezeichnet.

Ein wichtiger Theil Seiner Thätigkeit endlich war der Bearbeitung der Quellen unsern Nechtswissenschaft zugewendet. Für den Text des Ulpian hat Er in Künf Ausgaden (1788 dis 1834) so viel geleistet, daß alle Arbeiten der Borgänger damit gar nicht verglichen werden können. Seine Ausgade des Paulus (1795) erhielt besonders durch den angehängten Index editionum fontium corporis juris civilis einen bleibenden Werth. Seine Bearbeitung der Tasel von herakea und der Lex Galliae cisalpinae lenkte zuerst die allgemeine Ausmerksamkeit auf diese wichtigen Quellenstücke, sür welche seitdem so Vieles geleistet worden ist. Das von ihm veranstaltete Jus civile antejustinianeum

(1815) war die umfaffendste Sammlung dieser Art, die nur bald nach ihrer Erscheinung durch unerwartete Entebeckung neuer Quellen sehr unvollständig gemacht wurde.

Und welchen lebendigen, freudigen Antheil hat Er an diesen neuen Entdeckungen genommen! Wie eifrig war Er bemüht, sie durch Anwendung auf alle Seiten unser Wissenschaft sorgfältig zu benutzen! Es darf nicht vergessen werden, daß durch Seine Vermittlung die Geldmittel herbengeschafft wurden, welchen wir die beschleunigte Ausgabe der Vaticanischen Fragmente zu verdanten hatten; wie lange damit außerdem Mai's kluge Berechnung noch gezögert haben würde, läßt sich nicht bestimmen. Noch ganz neuerlich hat Er auf das kleine, von Endlich er entdeckte, Fragment Ulpian's die müshevollste Sorgfalt verwendet.

Aber nicht blos die neuen Quellen fanden ben ihm den lebendigsten Anklang; auch der glückliche Erfolg fremder Forschungen hatte sich desselben zu erfreuen. Blume's Entdeckung der Drey (oder Vier) Pandektenreihen wurde von Ihm nicht nur mit der lebhaftesten Freude aufgenommen; Er hat für die Anerkennung und Verbreitung derselben mehr gethan, als sonst wohl Ein Schriftsteller für die neuen Gedanken eines andern zu thun psiegt.

Dieses mag genügen als flüchtiger Ueberblick über Seine literarische Thätigkeit; von einer Bollständigkeit in einzelnen Angaben konnte baben nicht die Rebe senn. Run aber müffen wir auf die wichtigste Frage eingehen: Welches war die Wirkung dieses unermübeten Strebens,

beffen reiner Eifer selbst dann unsrer ehrenden Anerkennung gewiß senn mußte, wenn es ihm an sichtbaren Krüchten sehlte?

Man könnte vielleicht folgende Antwort versuchen. Dugo bekämpfte die Behandlung der Rechtswissenschaft, die Er als herrschend vorsand. Er sand Anhänger und Gegner, der aufgestellte Gegensat in der Behandlung der Wissenschaft bildete sich immer vollständiger aus, und nach langem Streit ist Alles noch unentschieden geblieben. Ist dem also?

Allerdings hat hugo in feiner Zeit Seines Lebens an Widersachern Mangel gehabt, und diese Wahrnehmung giebt jenem Berfuch einer Beantwortung unfrer Frage einigen Schein. Sehen wir aber genauer zu, und vergleichen wir unbefangen die Behandlung unfrer Biffenschaft, wie sie vor Funfzig Jahren war, und wie fie jest ift, so muffen wir uns zu folgender Ueberzeugung bekennen. Das Meiste und Beste von dem, was hugo als Reform in unfrer Biffenschaft wollte, bat Er vollständig erreicht. Der Streit mit ben erwähnten Wiberfachern, Anfangs allgemeinerer Natur, jog fich immer mehr in einzelne Anwendungen, untergeordnete Fragen, individuelle Unsichten zuruck, und verlor so die größere wiffenschaftliche Bedeutung. Dasjenige alfo, mas ben Seinem ersten Auftreten als Neuerung erschien, und ben Bielen Unftog erregte, ift feitbem unvermerkt Gemeingut geworden, an welchem Diejenigen, welche späterhin als Seine Unhänger ober als Seine Gegner erschienen, gleichmäßig Theil nahmen.

So erscheint uns ben unbefangener Betrachtung die Frucht Seines Wirkens als eine so reiche und glückliche wie ben Wenigen, und Seine Freunde dürsen mit dankbarer Freude auf die zurückgelegten Funfzig Jahre zurück blicken. Aber es liegt in der Natur des hier dargelegten Entwicklungsganges, daß Sein persönliches Berdienst, je weiter die Zeit fortschreitet, desto leichter übersehen werden kann. Die jüngere Generation, auch unter Seinen Zuhörern, findet Dassenige als allgemein verbreitet vor, was Er als Resorm mühevoll erstritten hatte. Sie nimmt es hin wie Etwas, das sich von selbst versteht, und kann sich nur durch genaueres Einzehen in die Geschichte unsver Wissenschaft bewust werden, wie Viel sie sier Ihm verdankt.

Deshalb find Diejenigen berufen, hierüber Zeugniß abzulegen, welche bie burch Ihn bewirkte Beränderung mit erlebt haben, und welchen allein sie in lebendiger Anschauung vorschweben kann. Und diesen Beruf vor Allem habe ich als den meinigen erkannt.

Aber es knüpft sich baran noch ein persönliches Bedürfniß. Zwar bin ich nicht unter Seinen Zuhörern gewesen. Seine Schriften aber haben auf mich gewirkt, belehrend, anregend zu eigenem Denken und Forschen, wie keine anderen. Als ich bann selbst als Schriftsteller auftrat, hat Er mich durch die freundlichste Anerkennung meiner Leistungen ermuthigt. Durch vieljährigen, fortwährenden Austausch von Gedanken hat Er mich erstreut und belehrt. Er zwar weiß es, wie dankbar ich dieses Alles erkenne. Aber es auch öffentlich zu sagen,

Savigny,

war mir Bedürfniß. Und so mag es mir erlaubt senn, hier auszusprechen, wie auch ich persönlich mit der dankbarsten Freude auf die Funszig Jahre zurück blicke, derren Ablauf diese Betrachtung veranlast hat. Das Bewusstsenn, diese Empfindung mit so Vielen zu theilen, macht mir diesen Tag noch theurer und freudiger.

NOV 2 - 1818

## Druckfehler und Bufage.

Seite 194. in ber Note ft. Garonus Garclus L. Garanus Gaïolus 3. 5 v. u. ff. ab herede I. abherede Note 6. vor dem Worte fehlt ist in ausgelassen. tit. XI. Nach debitores tuos ist ein Komma zu setzen, und dasselbe hinter compellet zu streichen. Note 11. st. "der Coder A." I. "dieselbe" in der Note 3. 2 st. άρχοῦσαν I. ἀρχοῦσαν Note 4. st. beneficia A. l. beneficia α. 210. 255. 278. 283. 288. 295. 296. 3. 4 ft. dispexit I. despexit. 297. zu Note 5. schlägt Lachmann vor: cum suspecta mors esset testatoris. zu Note 3. interfectus esse dicatur Lachm. Allerdings past das Prasens occidatur nicht. Beile 4 v. o. st. Hyginus 1. Hygenus » 9 v. o. st. Paulus I. Paulus 298. 381. 381. » 9 b. b. paquius i. paulius

15 v. o. ft. praefiut l. praefuit

9 v. o. ft. Quosque f. Quosque

5 v. o. ft. zuschreibt l. zuschreiben.

15 v. o. ft. lugurtani l. lugurthini

12 v. o. ft. Ga l. So

17 v. o. streiche: bisher

16 n. o. stretches 384. 385. 391. 391. 392. **39**3.

» 16 v. o. flatt welche l. welches » 5 v. o. ft. Gajus l. Gaius.

399. 405.

